Munoncen= Annahme - Bureaus: In Posen außer in ber Expedition biefer Zeitnug (230beimar, 16.) bei C. J. Mirici & Co. Preiteffraße 14, in Guefen bei Eh. Spindler, in Gras bei g. Streifand, in Breslau bei Emil Rabath.

# Achtundsiebzigster

Mononecus: Alexahuse-Bureausz

In Berlin, Breglau, Dresben, Frantfurt a. DR. hamburg, Leipzig, München, Stettin, Stuttgart, Wien bei G. f. Danbe & Co. -Hansenstein & Bogier, — Andolph Moffe.

In Berlin, Dresben, Gorfit beim "Inwalidendank."

Das Abonnement auf biefes täglich drei Mal er-ichelnende Watt beträgt vierteljährlich für die Stadt Vosen 41½ Mart, für gang Deutschland 5 Mart 45 Kk. Bestellungen nehmen afte Bosanstalten des bent-ichen Reiches an.

Sonnabend, 20. März (Erscheint täglich drei Mal.)

Inierate 20 Bj. die sechsgespoltene Zeile oder deren Raum, Mellamen verhältnismäßig höher, sind an die Expedition zu senden und werden für die am solgenden Lage Morgens 7 Uhr erscheinende Kunnure dis 5 Uhr Rach mittags angenommen.

## Telegraphische Machrichten.

Minfter, 19. Marg. Der verantwortliche Redafteur des , Befif. Merkur", Frbr. v. Wendt, ift beute vom hiefigen Kreisgerichte wegen Beröffentlichung der papftlichen Enchtlifa ju einem Jahr Gefängniß berurtheilt und sofort verhaftet worden. Der Staatsanwalt hatte eine zweijährige Gefängnifftrafe beantragt.

Malchin, 19. März. Der Landtag ift gestern durch Berkundis gung der Landtageabichiebe geichloffen. Der Baffus bes ichwerinich en Abschiedes über die Berfaffungsangelegenheit lautet :

Der Großberzog war zu der Erwartung berechtigt, daß Stände in einer mit ihm übereinstimmenden Würdigung der ernsten Lage des Landes den Weg zu einer Berständigung über die Modisitation der Verfassung sinden würden, und kann nur sein schmerzliches Bedauern darüber anssprechen, daß die Berhandlungen über diese wichtige Ange-legenheit auch auf dem gegenwärtigen Landtage erfolgloß verlaufen lind. Der Großherzog behält sich bei dieser Sachlage seine weiteren

In Dem Strehlig'ichen Landtagsabichied behalt fich ber Großberbog ebenfolls weitere Entschtießungen bor. Derselbe entfagt jedoch nicht ber hoffnung, daß burch weitere gemeinsame Berathungen ber Beg zu den für das Seil des Landes erforderlichen Reformen gefunben werben wird.

Bien, 19 Marg. Im Abgeordnetenhause erklärte ber Juftigminister Glaser in Beantwortung der an ihn gerichteten bezüglichen Interpellation, baf die Anficht, ben italienischen Konsuln in Defterreich sei das Recht eingeräumt worden, Zwiltrauungen italienischer Unterthanen in Defterreich vorzunehmen, auf einem Migverftondniffe bernhe. Bei Berathung der Nachtragsfredite pro 1875 wurde ein bom Minister v. Chlumenty besürworteter Antrag Des Abg. Dumba angenommen, wonach jur Unterftugung ber Betheiligung an ber Beltausftellung in Philadelphia pro 1875 50,000, pro 1876 und zwar hauptfählich ju Gunften von Korporationen 100,000 Fi. bewilligt werden.

London, 19. Marg. Auf eine Interpallation von Lord Stratheben erklärte Graf Derby in der hentigen Situng bes Dhorbanics, daß ihm nicht bekannt sei, ob die Nordmächte die Note der Pforte bom 23. Oftober 1874, betreffend den Abschluß von Sanbelsverträger mit Rumanien und Gerbien bereits beantwortet hatten. Seit feine. letten in Dieser Angelegenheit im Parlamente abgegebenen Erklärung Patte die Situation sich nicht verändert. England werde seine Interbretation ber einschlägigen Bestimmungen bes parifer Friedensvertra-808 anfrecht erhalten, tonne aber die übrigen Dachte nicht nothigen, fich bie gleichen Gefichtspunkte anzueignen.

[Unterhaus.] Bon Beafe murbe ber räuberische Ueberfall jur Sprache gebracht, welcher am 7. b. Dits. unweit Galacy auf ben Engfander Dobsham und beffen Frau gemacht worden ift. Der Unterfaats Sefretar im auswärtigen Departement, Bourte, erflarte, Die Regierung fei mit den Beborben in Galacy in Berbindung getreten,

um bie Räuber gur Rechenschaft ju gieben.

Betersburg, 19 Marg. Um die Mitte bes Mai wird ber Raifer Die Reise nach Deutschland antreten. Mit berfelben wird ein Besuch am Berliner Hofe verbunden sein. Daß, wie deutsche Zeitun-Ben melben, für eine Dreikaifergusammenkunft bereits Berabredungen Betroffen feien, wird bier bezweifelt. Die Doglichfeit einer freund= haftlichen Begegnung unferes Raifers mit bem befreundeten Raifer bon Defterreich ift felbftverständlich nicht ausgeschloffen. - Wie schon Remeldet, ift für die Eröffnung der bier fortuiegenden Bruffeler Ronlerengen über die Reform bes Kriegsvölkerrechts ber Zeitpunkt noch nicht bestimmt. Die Entschließung hieruber tann erft ftattfinden, nach: Dem namentlich die Antwort der deutschen Regierung auf das Ein= adungsichreiben ber hiefigen Regierung eingegangen fein wird. Daffelbe wird gutem Bernehmen nach in nächster Zeit hier ein-

Konftantinopel, 19. Märs. Die Regierung hat nunmehr der Banque ottomane die Frift, innerhalb beren ihr bas Optionsrecht auf Die übrigen 5 Millionen ber letten fürfischen Anleihe zu dem ursprünglichen Courfe gufteht, um 3 Monate verlängert.

Bufareft, 19 März. Die Deputirtenkammer hat in ihrer benn Situng das Budget für das Jahr 1876 angenommen. Daffelbe Deiff an Einnahmen 94 Millionen, an Ausgaben 101 Millionen Francs auf. Das Defizit beträgt somit 7 Millionen Francs.

# Bom Landtage.

## 34. Sigung des Abgeordnetenhaufes.

Berlin, 19. März. 10 Uhr. Am Ministertisch Dr. Falk mit den Seheimen Räthen Lucanus und Dr. Förster.

Die zweite Berathung des Gesehes betressend die Einstellung der Leistung en aus Staats mitteln für die römisch zich beilschen Bisthümer und Geistlichen steht dor § 3; er lautet: In den Erzdiözesen Inesen und Bosen, sowie in der Diözese Baderborn erfolgt die Biederaufnahme der eingestellten Leistungen ür den Umfang des Sprengels, sobald die Bestellung eines Bisthumsserweisers oder die Einsenung eines neuen Bischoss in geseymäßiger Beise kattaebabt bat. Beife flattgehabt hat."

Abg. Keichen fperger wiederholt seinen Borwurf der Bersassungswidrigkeit des Gesetzes. Wenn der Abg. Gneist sagt, daß es kat bier um Gegner des Staates handele, so bestimmt Art. 111 der Verfassung, daß bei Aufruhr oder Krieg die Artisel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36 außer Kraft gesett werden können, von den Art. 12–18, velche die Keckte der Kirchen enthalten, ist dabei keine Kede. Der Keckter will diesen Gedanken weiter aussichen, wird oder vom Kräschen an den Indalt das 3 erinners, um den es sich bier handelt.

identen an den Indalt des § 3 erinnert, um den es sich hier handelt, ind verzichtet daher auf das Wort.

Abg. v. Czarlinski: In Gnesen und Bosen ist eine Sedisdalanz nicht vorhanden, es könne also auch die Neubestellung eines

Bifchofes nicht erfolgen. Gine Gedisvafing fann nur eintreten, wenn ber Bifchof firbt ober freiwillig aboiert ober vom Bapfte abgesett Reiner Diefer Falle liegt bor, alp ift bas Rapitel nicht in ber Lage, eine Babl borgunehmen.

§ 3 wird angenommen.
§ 4 lautet: "Tritt die Erledigung eines jur Zeit besetzen bischifssichen Stuhles ein, oder scheidet der jetige Bisthumsverweser der Didzese Fulda aus seinem Amte aus, boor eine Wiederaufnahme der Leiftungen auf Frund des § 2 erfolgt ift, so dauert die Einstellung derselben sir den Umfang des Sprengels fort, bis die Bestellung eines Bisthumsverwesers oder die Einsetzung eines neuen Bischofs in gesetzenschift het.

Bisthunsverwesers oder die Einsetung eines neuen Bischofs in gesets mäßiger Weise statzehabt hat."

Abg. Dr. Lieber: Die Motive zu § 4 sagen, daß, wenn entsweder der im Amt besindliche Bischof over Bischofsverweser durch schristliche Erklärung sich zur Besolgun der Staatsgeletze verpflichtet, oder die Biederbesetung eines erkedizten Studies in gesetmäßiger Weise erfolgt, eine genügende Bürzschaft dasür vorliege, daß auch der Klerus der Diözese die Staatsgesetze besolgen wird. Ich einer Weise ein; denn seihertesändlich sommt mit der Ursache einer Bestimmung auch ihre Wirkung in Wegsall. Der § 4 ist aber auch im Zusammenhang des Gesets absolut überslässig. Tritt die Erkedigung eines Vischossisches der Diözese absolut überslässig. Tritt die Erkedigung eines Vischossisches durch den Tod oder krahliche Bekritigung des Inhabers ein, so sind zwei Källe möglich: entweder sind das Kapitel einen den Maizgesten entsprechenden Kandidaten, daan wird, wie der Baragraph selbst sagt, de Leisung wieder ausgenommen und der einzelne renttente Geistliche nach § 5 behandelt, oder das Kapitel sindet einen solchen Wann nicht, dann wird der Klerus der Diözese einschließlich des Kapitels sum Unglich? Was gegenüber der rechtmäßigen Kriedigung eines Bischossische Unglick gestraft. Wo sügen Kriedigung eines Bischossische Unglick gestraft. Wo sügen Kriedigung eines Bischossische der Techtmäßigen Kriedigung eines Bischossische der Kollengung nicht anseren Aussichen werden das gegenüber der rechtmäßigen Kriedigung eines Bischossische Der Kriedische Ausglegenheiten betrifft, so saben Sie im vorigen Jahre unseren Aussichen das Kapitel den Absetten gerfennen felnen. das Kapitel den Kriedische Aussicht anieben das erseitet anieben darer erstennen sond nicht anseren Aussichen das Kapitel den Schaften anieben das erseitet anieben darer erstennen sond nicht anseren Aussichen das Apitel den Schaften anieben darer erstennen sond und der Kenten das unseren Aussührungen, daß, wenn wir eine solche Absetzung nicht ansertennen können, daß Aapitel den Sig nicht als erledigt ansehen darf, shne sich die strengsten kredlichen Censuren zuzuziehen, so viel Gewicht beigelegt, daß Sie dem Kapitel eine solche nach seinem Gewissen unsittsliche Handlung bei Gesahr der Erinke nicht zuzumtheten. Beute, wo die gleiche Wordersel vergen die gefammte aus mutheten. Beute, wo die gleiche Wordersel vergen die gefammte aus uche Handlung bet Gelahr der Einbehaltung seiner Bezüge nicht zumutheten. Heute, wo die gleiche Mohregel gegen die gefammte aus Staatsfonds unterhaltene Seistlichkeit ergriffen werden foll, dis der bischöfliche Stuhl durch einen, der nach der fatholischen Glaubenslehre einem Mänder gleichgeachtet werden foll, okkupirt ist, würde der heute adwesende Abg. Lasker auf unserer Seite siehen, er, der damals pri-batim Jedem, der es hören wollte, seine Entrüstung darüber aus-sorach, was bier entzogen wird, wird das katholische Bolk ersen, Greichtzgen also dassit, das das Kapitel eine unsetztliche Pandlung nicht paruehmen will. unschafter Weise aus das gesonwie kathe nicht vornehmen will, unichnloiger Beise auch bas gesammte tatho

Ministerialdirektor Förster: Auf die Bemerkung des Abgesordneten Lieber, daß das Unglück mit Strafe belegt werden soll, erwidere ich, daß er vergessen hat, daß es nach § 6 jedem Geistlichen jes der Aeit frei steht, das Unglück von sich abzuwenden.

4 wird angenommen § 5 lautet: "Wenn für den Umfang eines Sprengels Die Leiftungen aus Staatsmitteln wieder aufgenommen find, einzelne Empfangsberechtigte aber die vom Bischof oder Bisthumsverweser übernommenenen Beipstätungen ungeachtet den Gesesen des Staates den Gehorssam verweigern, so ist die Staatsreaterung ermächtigt, die für diese Empfangsberechtigten bestimmten Leistungen wieder einzustellen.

Abz. Lieber: Man rechtsertigt das vorliegende Gests durch unsern allgemeinen Widerstand gegen die Gesese, durch das Austreten der "Hestapläne". Aber wir verweigern nicht den Staatsgesehen den Geborsam, sondern nur die föstige Mitwirfung zur Aussicherung eine

der "Hekkapläne". Aber wir verweigern nicht den Staatsgeseken den Geborsam, sondern nur die thätige Mitwirkung zur Aussührung einzelner Bestimmungen von Geseken, welche unserem Gewissen auwider laufen, da wir zwischen der thätigen Mitwirkung und der Strafe sür die Unterlassung des Geborsams gegen die Geseke abgeden, ohne besbalb, wenn er die Mitwirkung zu den Maigeseken nicht leistet, treubrückig zu werden. Erkennen Sie daraus, daß wir gleichwohl eine solche Erstärung nicht abgeben, die Zartheit der Gewissensbedenken, die bei uns obwalten, daß wir lieber die ichwerken Strafen auf uns nehmen, als den Berdacht dei Ihnen erregen, als geden wir wider bestieres Wissen ein solches Bersprechen ab. Die Bezugnahme des Abg Gneist auf die vor Jahrhunderten auf den Katholiken Freusens saltenden seweren Gesek, trifft auf die später hinzugesommenen großen und meist don Katholiken bewohnten Theile der Monarchie nicht zu. Wenn man diesen ihre durch den Augsburger Religions und westsälischen Frieden

Katvoliken bewohnten Theile der Monarchie nicht zu. Wenn man diesen ihre durch den Augsburger Religionss und westställichen Frieden gewährleisteten Rechte entzogen hat, so hat man domit längst den Religionsfrieden gebrochen; wird sind es nicht, die ihn brechen. (Zustimmung im Zentrum). Der § 5 wird angenommen.

§ 6 lautet: Die Wiederaufnahme der eingestellten Leistungen an einzelne Empfangsberechtigte erfolgt außer den Fällen der §§ 2 bis 4, wenn der Empfangsberechtigte der Staatsregierung gegenüber in der im § 2 bezeichneten Weise sich derpflichtet, die Gelege des Staates zu besolgen. Außerdem ist die Staatsregierung ermächtigt, die eingestellsten Leistungen einzelnen Empfangsberechtigten gegenüber mieder auften Leistungen einzelnen Empfangsberechtigten gegenüber wieder auf-junehmen, wenn sie durch Sandlungen bei Absicht an den Tag legen, die Gesetze des Staats zu befolgen. Verweigern dieselben dem-nächst den Gesetzen des Staates den Gehorsam, so sind die Leistungen

aus Staatsmitteln wieder einzuftellen. aus Staatsmitteln wieder einzustellen.
Abg. Dr. We hrenpfennig beantragt stattder Worte "durch Handlungen" zu sehen "durch ihr Verhalten." Erprotestirt dagegen, daß Herr Lieber sich als Bertreter der Gesinnungen Laster's gerire. Was das Amendement berrifft, so bezweckt es eine Milberung des § 6, damit schon das stille Berhalten eines den Kirchengessehen nicht abgeneigten Geistlichen auch ohne positive Handlungen in dieser Richtung zur Auszahlung des Gehalts genüge. Sollte die Regierung an ihrer schärferen Bestimmung sesschaften zu müssen erklären, so ist der Kedner zwar nicht ermächtigt, das Amendement, das ihm nicht allein angehört, zurückzuziehen, wird aber sir seinen Theil nicht an ihm sesskalten. nicht an ibm festhalten.

Ministerialdirettor Forfter: Seitens ber Staatsregierung Ministraldirektor if o'r it e'r: Seitens der Stadissegierung wird die Aufrechterhaltung der firengeren Fassung des § 6 gewünscht und zwar, weil der Ausdruck "Berhalten" zu unbestimmt und unfaßbar ist; die Staatsregierung muß, wenn sie ihre Genehmigung erstheilen soll, eine greisdare Handhabe haben, um ihre Maßregel zu bemessen. Der Fall, daß man nicht in der Lage gewesen ist, gegen die Gesetze aufzutreten, kann unmöglich genügen, um daraus schon die Folgerungen zu ziehen. daß man es mit einem Geistlichen zu thun habe, der die Gesetz des Staates besolgen will, wenn er dazu in die Lage fommt.

Abg. Dr. A e g i d i : Der § 6 erfüllt eine Bflicht ber Gerechtige feit, indem er Borforae trifft, daß nicht außer den Schuldigen auch Unschuldige durch die Nachtheile, die das Geset vorschreibt, getroffen

werden. Die Tenden, des § 6 reicht aber noch weiter; es liegt barin angleich eine Wahrnehmung der Pflichten der Staatsgewalt gegen-über den Staatsbürgern aller Bekenntnisse. Der Paragraph sest den Fall ber fortbauernden Menitenz des Bischofs und der Geneigtheit eines oder mehrerer ihm untergebener Geistlichen, den Gesetzen des Staates Gehorsam zu leisten. Meine Herren! Der Geistliche, der in Staates Gehorsam zu leisten. Meine Herren! Der Geistliche, der in seinem Gewissen bei diesem für ihn gewiß schweren Konslist die Frage gedrüft, wessen Gebot er zu besolgen bat, das seines Kirchenoberen oder das der von Gott eingesetzen bürgerlichen Obrigleit, muß eine aans freie Wahl in dieser Beziehung haben. Nun sieht ihm gegensüber, mit einer großen und berechtigten Macht besteidet, die geistliche Obrigseit; der Staat darf es nicht mit ansehen, daß die Gewissenschlicheidung eines preußischen Bürgers ihm versimmert werde durch eine Gewalt, die ihrerseits dem Staate (aus Gewissenstückten seine Gewalt, die ihrerseits dem Staate (aus Gewissenstückten seine Weikliche zum Bischof, der von ihm Gehorsam fordert, genau so, wie im Allgemeinen — und das ist hier ja weit ausgesiührt worden — diesentaen, welche in den Maigeleben eine Bedrückung ihres Gewissens diesenigen, welche in den Maigesehn eine Bedrickung ihres Gewissens sübien, fich aur Staatsgewalt verhalten. Alles das Schöne und theileweise Richtige, was hier für die Grenzen des Gehorfams gesagt ift, für die Ertscheidung des Gewissens, daß, was heute ein Borredner weile Richtige, was hier für die Grenzen des Gehorsams gesagt ist, für die Entscheidung des Gewissens, daß, was heute ein Borredner "die unveräußerliche Freiheit des Naturreckts, das positive Recht eines seden Preußen" nannte, alles das, meine Herren, sindet Answendung auf den Geistlichen in seinem Berdältnig zum Nischof. In seinem Gewissen hat sich der Geistliche zu entscheden und erwehrt sich der Gebote seiner hierarchischen Oberen mit demselben Recht der "unveräußerlichen Freiheit", mit demselben "positiven Recht eines jeden Breußen", das Sie gegenüber der Staatsrezierung in Anspruch nehmen.

Meine Herren, es kommt ber diesem § 6 noch ein anderer sehr wicktiger Pankt in Betracht. Sie haben sich — und das wird gewiß Jedermann dankbar anerkennen, daß Sie Angesichts des Landes sprechen und Ihre Worte von großem Gewichte find — zu wiedersprechen und Ihre Worte von großem Gewichte sind — zu wiederbolten Malen seierlicht dagegen verwahrt, daß in Ihnen der Gedanke an aktiven Widerstand vorhanden sei; dagegen halten Sie passiven Widerstand sür erlaubt. Nun, meine Herren, ich räume daß ein. Der passive Widerstand ist aber alle Zeit eine Frage des Gewissens, die jeder für sich in einem solchen schweren Konstitisfall zu entickeiden hat. Ich mache darauf ausmerkam — und vielleicht ist die Kluss, die zwischen den beiden politischen Barteien in diesem Hause allerdungs durhanden ist, nicht so groß, daß nicht ein ernstes, mahnendes Wort-herüberdringen könnte von einem User zum andern — wenn der valssive Widerstand geprediat, wenn zum passiven Widerstand ausse passiverdringen könnte von einem User zum andern — wenn der passive Widerstand gepredigt, wenn zum passiven Widerstand aufgesjordert wird, wenn der passive Widerstand organisist wird, dann ist die Linie überschritten, das ist aktiver Widerstand (sehr richtig), der passive Widerstand kann nur berechtigt sein als ein Ansdruck und Aussluß ver persönlichen Gewissenschrickeitung. Nun, meine Derren, wird der Augenblick an die Bischöse herantreten, wo sie sich zu fragen haben vor Gott und ihrem Gewissen, ob sie diese Grenze überschreiten durch oder nicht. In dem Augenblick, wo der Epissopat auch nur den "passiven" Widerstand den ihm unterzedenen Gespillichen Allicht macht, hat er die Linie überschritten und besinder sich in aktiven wärtigen, worin das berühmte Wort seinen Ursprung hat, so werden Sie finden: Die jüdichen Sobenprie fter verboten den Aposteln. den Wiederaufernandenen öffentlich zu verkändigen; die Apostel süblden Wiederauferstandenen öffentlich zu verkündigen; die Apostei sich fin nichtsdestoweniger gedrungen, das Evangelium vom Auferstandenen zu predigen und trugen die Folgen ihrer Handlungsweise, als sie von dem Kobenpriesterthum zur Rede gestellt wurden, da antworteten sie: "man muß Gott mehr gehorden als den Menschen. Wenn nun der katholische Geistliche abweichend von dem Gebote seines Bischofs sich in seinem Gewissen entscheidet, dann sieht ihm zur Seite das Wort, welches die Apostel den Hohenpriestern entgegueten, und, indem er, um seiner Gewissenspssicht zu genügen, dem Staate Gehorsan leistet, übersetzt er sich dieses größe Wort ganz richtig also: "Wan muß Gott mehr gehorchen, als dem Papst und den Bischofen.

Mog. 36 a d (Bfarrer ju Billmar): Das Gefet fordert von den Geistlichen die unbedingte Unterwerfung unter die neuen firchenvolitisschen Gesese, die schon bestehen und die noch kommen werden. Warum schreibt man das nicht in das Geses hinein? Warum streut man mit dem einfachen Sate, die Geistlichen sollen sich den Staatsgesetzen unterwersen, den Leuten Sand in die Augen? Warum straft man nicht bios die, welchen wirklich eine Kontravention gegen die Maigesetze nachgewiesen ist, sondern auch die, die mit ihnen nicht in Kollision gekommen sind, die schon lange in Amt und Würden sind? Warum strasen Sie auch die berdienten Männer, die sich in den Emeritenbäusern besinden? Die kirchenpolitischen Geses können von den katholischen Kriestern unn und nimmerwehr anerkauft werden. Alfden Priestern nun und nimmermehr anerkannt werben, denn eine Ktrde, weiche auf die Beschung der geistlichen Stellen verzichtet, ihre Bischöfe vom Staate absehen läßt, vernichtet ihre Freiheit und über-Bildöse vom Staate absesen läßt, vernichtet ihre Freiheit und übergiebt sich an Händen und Füßen gebunden dem Staate. Darum stellen ihm die Bischöse einmüldig ihr non possumus entgegen, weil sie nicht den Orzanismus der Kirche durch die zwangsweise Durchssührung der Maigesetze in die zahlose independente Gemeinden aufslösen lassen wollen. Wird diese kirchenpolitische Geletzebung wirklich durchgeführt, so werden zwar die Bischöse mit ihren Priestern don Thür zu Thür betteln gehen, aber das Leben der Kirche wird dadurch an Kraft und Innigseit gewinnen und der erste entscheidende Schritt zu ihrer gänzlichen Trennung vom Staate vollzogen sein.

Ministerialdirestor Dr. Foerster: Richt um Sand in die Angen zu streuen, sind die Worte ausgenommen die Gesche des Staats zu desolgen", sondern aus dem nahe liegenden Grunde, weis sie sich auch in dem Treueid besinden, den die Bischse dem Staate zu leisten daben. Aus dem § 11 geht übrigens bervor, daß ein Bruch dieses Bersprechens nur daun strafrechtlich verfolgt werden son, wenn die auf das kirchliche Amt bezitglichen Vorschriften der Staatsgesetze verletzt werden. Aus Mental-Reservationen ist allerdings nicht Rücksicht genommen. (Heiterkeit.)

Aby. Windthorft (Bielefeld) emrfiehlt nochmals ben Untrag Behrenpfennig, weil der Begriff der "handlungen" viel zu eng gefaßt ift, und der Regierung selbst Schranken auferlegen könnte, es giebt eine große Zahl katholischer Beifilichen, die gern mit dem Staate Frieden schitegen möchten, aber aus Furcht bor ihren geistlichen Oberen, nicht mit Handlungen deutlich hervorzutreten wagen. Der Redner berweist dann auf einen Hirtenbrief des Bischofs Johann Leopold von Königgrätz vom 20. November 1781, der seinen Geistlichen hinsichtlich der Josephinschen Gesetz vollen Gehorsam empfahl und sie warnte, den Widerfand als etwas Gott Wobligses zu betrachten, denn es verm dem Kriefter nichts mehr als Frieden zu holten. neme bem Briefter nichts mehr, ale Frieden ju halten.

Der Antrag Behrenpfennig wird abgelehnt und § 6 mit derfelben großen Majorität, die bei allen Abstimmungen über das Gefet fon-

ftant bleibt, angenommen.

Abg. Dr. Jung beantragt folgenden § 62 einzuschalten: "Die Entscheidungen der kirchlichen Behörden, welche eine Distiplinarstrase wider einen Geistlichen berhängen, dem gegenüber die Staatsregierung die eingestellten Leistungen in Gemäßbeit des § 6 wieder aufgenommen tonnen sowohl von dem Beiftlichen als von dem Dberpräfidenten im Bege der Berufung an den königlichen Gerichtshof für firchliche Angelegenheiten ohne die Beschränkung des § 12 des Gesets vom 12. Mai 1873 angesochten werden. Die Berufung kann in diesen Fällen auf neue Thatsachen und Beweismittel gegründet werden "

Abg. Dr. Jung: Der neue Paragraph will ben Geistlichen, welche ihren Frieden mit dem Staate gemacht haben, auch gegen ein etwaiges dissiplinarisches Borgeben ihrer kirchlichen Oberen schüßen. Es soll verhindert werden, daß nicht unter dem Dedmantel säiglichkere privater Anschuldigungen die Berufung an den kirchlichen Gerichischof unmöglich gemacht wird. § 12 des Gesets vom 12. Mai 1873 schreibt vor: "Die Berufung steht Jedem zu, gegen welchen die Entscheidung ergangen ist, so da id er die dag egen zulässigen Rechts mittel bei der vorgesetzen kirchlichen Instanzohne Sussangen icht geltend gemacht hat." Die Geistlichen sollen nicht durch die Entsanen bei den krechtichen Instanzen schon zu Tode gebegt werden. Eine jede Korporation hat ja das Bestreben, eng zus Abg. Dr. Jung: Der neue Paragraph will ben Geiftlichen, nicht durch die Ebikanen bet den kirchlichen Instanzen schon zu Tode gehegt werden. Eine jede Korporation hat ja das Bestreben, eng zustammenzuhalten, besonders eine solche, die ein Privilegium zu haben glaubt, wie die kath. Kirche das Brivilegium des alleinseligmachenden Glaubens zu haben meint; einer solchen Korporation geht sehr leicht das Gesühl sür die Berechtigung der größeren Allgemeinheit und des Staates versoren. Wer darn diese Berechtigung der Allgemeinheit ansersennt, wird als Berrätber, als Filon gebrandmarkt. Es wird nun gesagt, wir sehr eine Prämie auf die Berrätberei; das ist nicht wahr, gejagt, wir jegen eine Frante auf die Verratzeret; das ist nicht wahr, wir wollen nur den Schuldigen von den Unschuldigen trennen und nicht den Unschuldigen mit der Schwere des Gesetzes treffen. Freilich der Abt von Eiteaux sagte bei der Erstürmung einer Stadt der Abisgenser, als man ihn fragte, wie man denn Katholiken und Albigenser unterscheiten sollte: Schlagt sie nur Alle todt! Der Herr wird die Seinen schon schüpen! (Heiterkeit).

Beh. Rath Lucanus erflärt fich mit dem Antrage des Abg. Jung einverstanden in seiner Intention, das den Geiftlichen, die mit dem Staate Frieden gemacht haben, der volle Schutz der Gesetz gewährt werden solle. Die Regierung war aber der Deinung, daß der § 12 Gefetes vom 12. Mai 1873 dagu vollständig ausreiche. Wenn man dies positiv noch einmal aussprechen will, so wird es aber boch mohl nothwendig sein, auch auszusprechen, daß die Erleichterungen, die der § 6a schaftt, nur für die Fälle nattfinden sollen, die unter dieses Gesetz fallen; ce ift also vielleicht am Plate, bei der britten Lefung eine Do

Difitation borgunehmen.

Abg. Dr. Lieber: Wenn der Abg. Jung wieder von dem Todschlagen der Reger gesprochen, so hat er uns damit provozirt an die aufregende Szene von geffern ju benten, wo ber Abg, Gneift sagte, wenn die Gesette nicht mehr beilig find, bann tommt bas Recht bes Stärferen jur Geltung. Dit Riefenschritten nabern wir une ber traurigsten aller Entscheidungen. (Stumme links: Das ist eure Schuld!) Der Antrag des Abg. Jung will die Geistlichen vor den Chikanen der Bischöfe schiken. Wenn ein Offizier sich nicht weigert, den Geschen in Bezug auf das Duell zu gehorchen, wird er seitens der Militärbeidenen diesiptluiert: aber noch nie ift es Ihnen eingefallen, einen Gerichtshof zu flabiliren, der den Offizier bagegen schütt.

Abz Bebrevpfennig: Die ultramontane Kirchenberfassung ift allerdings ebenso streng, wie je die Berfassung einer Armee; aber wir wollen das nicht begünstigen. Ich bitte Sie übrizens, den § 6a

anzunehmen, da die Regierung gegen benfelben prinzipiell nichts einzuwehmen, da die Regierung gegen benfelben prinzipiell nichts einzuwenden hat, sondern nur eine Modissation in dritter Lesung wünscht. Hiernach schließt die Debatte; versönlich bemerkt Avg. Gneist: Ich habe nicht auf die Gewalt des Stärkeren proboziet, sondern gesagt, wer die Aussehnung gezen die Gelege predigt, die die einzige Bedingung des Friedens sind, der proboziere auf die Gewalt des Stärkeren. Alle unsere Recen und Appelle an das Rechtsgesühl und das Gewissen stern einen au der Rechtsgesühl und das Gewissen stern einer aus der Rechtsgesühl und das Gewissen tern eben an ber Parteileibenichaft.

§ 6a wird angenommen. § 7 wird ohne Debatte genehmigt: § 7 wird ohne Debatte genehmigt: "Die Wiederaufnahme ber eingestellten Liftungen erfolgt in allen Fällen bom erften Tage bes-

eingestellten Littungen erfolgt in allen Halen vom ersten Lage desjenigen Bierteljahres an, in welchem die gesetzliche Boraussezung der Biederaufnahme eingetreten ist." § 8 lautet: Ueber die Berwendung der während Einstellung der Leistungen aufgesammelten Beträge bleibt, soweit dieselben nicht nach der rechtlichen Natur ihres Urspruugs zu Gunsten der allgemeinen Staatssonds als erspart zu verrechnen sind oder anderweit berwend-bar werden, gesetzliche Bestimmung vorbehalten Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ist im Falle einer kommissarischen Berwend-tung des hischiehen Berwögens auf Grund des Gesetzes vom 20. Mai 1874 befugt, die Fortgemährung der jur Ausstatung der Bis-thimer bestummten Leistungen insweit zu verfügen, als dies für Zwecke der kommiffarischen Bermaltung und jur Bestreitung der Rosten der= felben erforderlich ift.

Abg. Franz: Ein großer Theil der Gelder, die nach diesem Baragraph indehalten werden sollen, ist dazu bestimmt, nach letzwilligen Leistügungen Messen sier Berstorbene zu lesen. Es werden also dier diese die Rechte der Berstorbenen gekränkt.
Abg. Mignel: Ich din im Zweisel über die Bedeutung der Worte in diesem Baragraphen, "insoweit dieselben nicht anderweit verwendbar sind." Es sann unmöglich die Absicht sein, daß durch die einen katzen Erstorben ein der eine kalten eine Erstorben ein der eine kalten und die der eine Kalten eine Gescher der eingetretene Ersparnis der einbehaltenen Gelder ein Fonds geschaffen werde, über den die Regierung beliebig ohne gesetzliche Regelung ver-fügen kann Eine Aust ärung bierüber wäre sehr erwünsicht. Geb. Rath Luca nuß: Die betreffende Bestimmung des § 8 hat

nur die Bedürfninguschüffe im Auge, die von vorne herein als solche jum freien Ermessen ver Staatsregierung bewilligt sind. Diese stehen daher, sobald sie dei Nichtauszahlung erspart werden, zur freien Ber-

fügung ber Regierung.

Mg. v. Sarrazin: Sie wollen also in diesem Paragraphen der Regierung einen neuen Dispositionssonds schaffen, mit dem sie wahrscheinlich ebenso wirthschaften wird wie mit gewissen anderen Fonds, die ihr ohne jede Kontrole überliesert sind. Diese Bestimmung geht so weit, das man anch f. äter, wenn die Einbehaltung aufhört, die Gelder die ja inzwischen anderweit verwender sind, nicht zurückenden mit Ein Karnnund der seinen Wiedel Arlan, nicht zurücken. Ein Bormund, ber feinem Mündel Beiber einbebalt, meil er ihren schlechten Gebrauch hindern will, wird nach der eingetretenen Mündigkeit die einhehaltenen Gelder zurückzeben müssen, wenn er auf den Namen eines ehrlichen Mannes Anspruch machen will. Der Bormund vieses Gesches aber will das Geld in seine eigene Tasche

Abg. Mignel: Ich möchte doch feststellen, daß in diesem Bara-graphen der Regierung nicht etwa die Befugniß ertbeilt wird, die eins behaltenen Geder zu trgend welchen anderen Zwecken zu verwenden, als wozu sie im Etat bewilligt sind; sie sollen nur dis zur nächsten geiehlichen Regelung reservirt werden. Kultusninister Dr. Falt: Ich will nur erklären, daß die Auf-

faffung der Regierung gang Diejenige des Borredners ift. 8 wird hierauf angenommen

§ 9 lantet: Die exefutivische Beitreibung im Berwaltungswege findet in Betreff der Abgaben und Leistungen an die Bisthümer, die au benfelben geborigen Inflitute und die Beiftlichen, für ben gefamm= ten Umfang eines Sprengels f lange nicht flatt, als für benfelben bie Einstellung ber Leiftungen aus Staatsmitteln bauert.

Dierzu beantragt Abg. Bindthorft (Bielefeld), ben Eingang folgendermagen ju faffen: "Die Erhebung und erekutivische Beis treibung.

Abg. Wehrenpfentig: Das Amendement soll verhuten, daß in solchen Kommunen, no die schwarze Farbe vorherrscht, der Steuereinnehmer der Kommute nach wie vor die Gelder von den besteuereinnehmer der Kommute nach wie vor die Gelder von den besteuereinnehmer treffenden Leuten einzieht und fie gang gewiß auch erhalt, weil die Leute benken, bag die Erekutien babinter fieht.

Abg. Wind thor st (Meppen): Jest erst bin ich über den Zweck dieses Antrages klar gewordet. In solchen Gemeinden also, wo die schwarze Bande dorberrscht – übrigens ein sehr netter Ausdruck, die ichwarze Bande (Ruf: False verstanden! Farbe!), ach so! schwarze Farbe, nun das ist wenigstent die altpreußische (Getterkeit) – da sollen Leute unter allen Umftanen verhindert werden, für die Birche gu

sahlen. Ich zweiste freilich richt, daß, wenn man die administrative Einziehung beseitigt, eine nicht geringe Zahl von Leuten verleitet wird, diese Zahlungen überhaupt einzustellen. (Hört! sinks.)

Regterungskommissar Ministerialdirektor Förster: Ich kann hierüber den Borredner inseren beruhigen, als im Ganzen Administrative Exclutionen nur febrschlen vorkommen. Sollte indessen der Fall eintreten, daß man die Abgaben verweigert, so würde der Rechtsspace, der in einstellen der Rechtsspace vor in nicht verschlassen ist inwwer undernangen sein

Fall eintreien, daß man die Abgaden verweigert, so würde der Rechtsweg, der ja nicht verschlossen in, immer unbenommen sein.

Abg. Miquel: Ich sehme an, daß nach dem Inhalte dieses
Baragraphen, wenn später die Einstellung ausbört, also res integra
eintrit, die in der Zwischenzit nicht gezahlten Beiträge auch hinterher
im Berwaltungswege nicht mehr beigetrieben werden können. Ich
möche den Bertreier der Reiterung bitten, diese Frage klar zu stellen.
Regierungskommissar Sch-Rath Lucanus: Diese Frage erlediat sich nach den bestehenden geselschen Bestimmungen über die Erekation überhaupt. Durch die Kabinetsordre vom Jahre 1836 ist bestimmt, daß sowohl die larsenden Bestäge als auch die Kücktände von zwei Jahren exekutivisch eingetrieben werden können.

Abg. Windthaber in dieltselseld ingetrieben werden können.

Abg. Windthaber in dieltselseld biese Erklärung wird uns wahrs scheinlich bestimmen, in dritter Lesung diesen Paragraph umzuändern, dem wir können unmöglich zugeben, daß wenn elwa die Einhaltung zwei Jahre gedauert hat, kinterher der ganze Rückstand der auf Grund diese Gesehes und nicht aus bösem Billen ersogte, auf ein-mal crekutivisch soll beigetrieben werden können.

Regierungskommissar Seh. Rath Lucanus: Ich muß dem Mis-berständnis entgegentreten, als ob dies Geseh sagen wollte, die Leute

verständniß entgegentreten, als ob vies Geset sagen wollte, die Leute brauchen nicht mehr zu zahlen Das ist nergends die Alsicht dieses Gesets, sondern es ist nur die administrative Erekution, mährend der Dauer der Einbehaltung ausgeschlossen. Ich kann deshalb vur

bitten, das Amendement Windthorft abjulebnen.

Abg. Webrenpfennig: Der Abg. Bindthorft (Meppen), ber sonft die Gelbstftandigfeit seiner Kirche fo febr erhebt, scheint boch diese Krücke der administrativen Exekution sehr ungern zu entbehren. Er fagte, es murbe viele Leute geben, die in Folge dieses Gesesse nicht zahlen murden. Früher hat er diesem Gesetze überhaupt jeden Erfolg abgesprochen. Wir wollen den Leuten nur deutlich machen, daß der Staat fie nicht mehr zwinat, ju gablen. Gie beMagen fich fo viel über die Staatsomnipotenz. Machen Sie doch hier einmal der Staateomnipoteng ein Enbe.

Abg. Windthorft (Meppen): 3ch bin bereit auf die exekutivische Beitreibung wie überhaupt auf jede Erhebung von Staatsabgaben für die katholische Kirche zu verzichten (Hört links), aber dann für alle Kirchen in gleicher Weise. Was den Erfolg dieses Gesenbetrifft, so habe ich behauptet und bleibe dabei stehen, es wird diesenige Wirkung, die man erwartet, nicht haben; die Wirkung und den Erfolg aber, Konfusion in das Land zu bringen, den habe ich niemals bestritten, den wird es gewiß in reichlichem Maße haben.

Das Amendement Windthorst (Bielefeld) wird hierauf abgelehnt und § 9 unveräadert angenommen.

S. 10 (autet: Sind die Leifungen aus Staatswitteln au einen

§ 10 lautet: Sind die Leistungen aus Staatsmitteln an einen Empfanaberechtigten auf Grund des § 6 wieder aufgenommen, so ist in Betreff der an ibn zu entrichtenden übgaben und Leistungen die Bernaftungs - Exekution wieder zu nerzitzen. Sin Stoicke gift in Betreff der Abgaben und Leistungen für diesentgen Getplichen, welche keine Leistungen aus Staatsmitteln zu beziehen haben, wenn sich dies selben durch ansdrückliche over stillschweigende Willensäußerung (§ 6 Abfat 1 und 2) verpflichten, die Gefete des Staates ju befolgen, fo

Abfah 1 und 2) verpstickten, die Gelege des Staates zu befolgen, lo lange sie dieser Verpsticktung nachkommen.

Abg. d. Schor iem er (Ast): Ein so wunderbarer Ausdruck, wie der in diesem Paragraph "ftillschweigende Willensäußerung" ist mir in einem Gesetz noch nicht vorzesommen; ich weiß nicht, ob man darunter etwa ein Kopsnicken versteht; es zeigt das aber jedenhalls, mit welcher Haft und llebereilung dies Gesetz wieder gearbeitet ist. Der Standpunkt, den die Bischöfe in Besolgung der Kirchengeletz einnebmen, ist in llebereinstimmung mit dem geltenden Recht und entspricht der Menschenwürde überhandt, und namentlich der Würde eines freien Mannes. (Gesächter links). Ja, m. H., nur Sklaven sönnen erklären, daß sie sich willig und im Borans Allem unterwersen (Sehr wahr im Zentrum. Ruse links: Sehr wahr! Unsehbarkeit!) Meine Herren, Sie zinren mir wieder einen Standpunkt, der unseren Glauben ber betrifft. Aber wir haben ja die vollständigste Freiheit, uns den Gedoten der Kirche zu unterwersen over nicht. (Widerspruch links). Gewis, m. H., wir werden nicht mit Ausweisung, mit Geld und Gestännig bestraft, also ist es unser freie Wille, wenn wir diesen Standpunkt einstehden, aber der Staat setz uns die Kichtunterwerfung unter viese Gesetz die Sesärgnißstrafe und vielleicht — wie lange wirde es dauern — schließlich auch noch die Kuilditne. (Heiterfeit links). Dieser Baragraph mit seinem Zuwählen durch Gesterseit links). Dieser Baragraph mit seinem Zuwählen der Unterweit, als dieser ihm alle Schäfe der Erde bersprach, wenn er ihn anbeten wolle, mr Autwort: ihren Glauben um einen Judassohn nicht verkaufen. Vor zweitausend Jahren gab Chriftus dem Fürsten der Unterweit, als dieser ihm alle Schätze der Erde versprach, wenn er ihn anbeten wolle, zur Antwort: Weiche den mir, Satanas! Diese Antwort wird auch auf diese Gestey der Regterung aezeben werden. (Beifall im Zentrum.)

Ministerialdirekor fi örst er: Die einzige spezielle Bemängelwig, welche auf den § 10 selbst Bezug hatte, dezog sich auf ven Ausdruck stillschweizende Willensäußerung". Dieser Ausdruck sindet sich im Allgemeinen Landrecht und bezeichnet Handlungen, aus denen die bestimmte Absicht des Hande nden geschlossen werden kann.

In einer persönlichen Bemerkung verwahrt sich Abg. Ae aid igegen die Besauptung des Abg. d. Schorlem er, das der Staat sein Gott sei. Er muß diese Instination mit Entrüftung zurückweisen. — Abg. G. ne ist bemerkt ebenfalls persönlich, daß er gestern

weisen. — Abg Gneift bemerkt ebenfalls persönlich, daß er gestern einen Artikel des Westfäilichen Friedens citirt habe, den Abg. d. Schor-lemer augenscheinlich nicht zu kennen scheint, laut dessen den andersegläubigen Unterthanen des Landesberrn das Recht der Auswanderung zustand. Er muß diese Berichtigung machen, weil sonit morgen in allen fleritalen Blättern fieht, der Abg. Gneist hat die Auswanderung der Katholifen verlangt.

10 wird hierauf angenommen. S 10 wird bierauf angenommen. Gegen § 11: Wer in den Fällen der §\$ 2 und 6 die schriftlich erklärte Berpflichtung widerruft, oder der durch dieselbe übernommenen Berpflichtung nuvder die auf sein Amt oder seine Amtsverrichtungen besüglichen Borschriften der Staatsgesetz oder die in dieser Hinkat don der Obitektit innerhalb ihrer geschlichen Zuständigten getroffenen Amerduungen verlett, ist durch gerickliches Urtbeit aus seinem Amte zu entlassen", spricht Abg. Graf Hen del v. Don-nersmart, welcher jedoch bei der lebhasten im Hause herrschenden Unrube volltommen unverständlich bleibt. — § 11 wird hierauf angenommen.

genommen.
§ 12 santet: Die Entlassung aus dem Amte hot die rechtliche Unfähigseit zur Ausübung des Amtes, den Berlust des Amtseinkommens und die Ersedigung der Stelle zur Folge. Angerdem tritt die Einstellung der Leistungen aus Staatsmitteln, sowie der Berwaltungs-Exekution in dem früheren Umfange wieder ein. Der Minister der gernlichen Angelesenbeiten ist ermächtigt, schon nach erfolgter Einleitung des Berfahrens die Einstellung der Leistungen zu verstügung einbehaltenen Beträge nachzugahlen.

Abg. Windthorft (Meppen): 3ch finde, biefer Paragraph gebt etwas weit, ich hätte zwar keinen Grund, mich darüber zu echanffiren und fonnte einen Apostaten, ber die in Diesem Gelete geforderte Erfie rung abgegeben hat, rubig seinem Geschicke überlaffen, aber mein Gerechtigkeitsgefühl ftraubt fic bagegen. Es ift borrend, daß Jemand, ber die abgegebene Ertlärung jurudnimmt, weil ein fpateres Gefeb im frianten Biderspruchtmit seiner Ueberzeugung fieht, beswegen abgesett werden sollte. Die Maigesetse waren außerdem so miserabel respigirt . . . . (Große Unruhe. Der Präf i den t erklärt eine der artige Kritit rechtsgilltig bestehender Gesetse für unzulässig. Ich and en ar en redigirt, ich meinte die Borlagen — wenn nun Jemand so ungläcklich redigirte Gesetse berlett, ohne es gewollt zu haben, so unterliegt er allen Folgen des Gesetse. Ich balte es aber auch für ganz unguläffig, die Absetzung eines Geiftlichen mit foldes Folgen von Staatswegen ju defretiren; wie in den öfferreichischen Bei gen mußten wenigstens die firchlichen Funktionen von der Ab bett, daß der Bischof von Linz nach einem an den Albg. Reichensperger gerichteten Telegramm erklärt, daß er weder die römische Kurke um die Erlaubniß, die österreichischen Maigesche zu befolgen, gedeten, noch eine solche Erlaubniß erhalten babe. — § 12 wird bierauf anger nommen; ebenfo § 13 (Buftandigfeit Des Berichtehofs für firchliche Un' gelegenbeiten).

Nach § 14 wird, wer Amtsbandlungen vornimmt, nachdem er in Gemagheit des § 11 diefes Gefetes aus feinem Umt entlaffen worden mit Gelbbuge bis ju 300 Mart, im Biederholungefalle bie 30 3000 Dant beftraft.

Abg. Sarragin balt ben Begriff ber Amtebandlung, welchen die Maigefette in die Jurisprudenz eingeführt baben, für undefinirbat was auch die Unsiderbeit und Verschiedenbeit der gerichtlichen Endschiedenigen bestätigt. Jedenfalls ist es wünschenswertber, einen Ausstaberlang berartiger Straffälle zu treiren. als die ordentlichen Gerichte daran zu gewöhnen, solche Gesetze auszulegen — eine Thäcigseit, bei der kein Kollegium auf die Dauer unde fangen bleiben fann. (Zustimmung im Zentrum) Die Gerichte sollien nur bifast werden in Zivisprozessen mit der Entscheidung der Frage mas Mein und Dein, in Strafprozessen mit der Beurtheilung von Bergeben, deren Thatbestand sich auf Handlungen bezieht, die auch von der Moral verurtheilt werden. Dag das möglich sein möge, das

§ 14 wird hierauf genchmigt, desgleichen § 15, der den Kultus-minister mit der Ausführung des Gesetzes beauftragt. Damit ift die zweite Berathung dieses Gesetzes beendet. Brastont von Bennigsen sest die nächste, und wie er bin-

prasten bon Bentigfen iebe undemein anftrengende Thätigkeit der letten Bochen lette Sigung bor Oftern auf Sonnaben b 11 Ubt fest. (Legitimationsprüfungen und Geset betreffend das Koftenweser in Auseinanderseigungsfachen. Nach Oftern werden die Arbeiten auf Montag, ben 5. April wieder aufgenommen werden.) Schluß 3 Uhr

#### Wrief- und Zeitungsberichte.

A Berlin, 19. Marg. Der Raiferin ift bor einigen Tagen ein kleiner Unfall begegnet, ber in ber Preffe theilmeife aber' trieben bargefiellt worden ift. Unfere Raiferin wollte Abende nad bem ruffifden Botichaftshotel fahren, um die Raiferin bon Rugland ju befuchen. Dabei follte eine Carambolage des Wagens mit einen Omnibus ftattgefunden haben, in Folge beren bas eine Bferd bef taiferlichen Equipage fturzte und ausgespannt werben mußte. Di Bahrbeit ift, bag bie Pferbe ber Raiferin nicht mit ben Pferben De Omnibus in Berührung gefommen find. Der Ruticher ber Raifert bat bielinder noch einige Schritte, ebe biefe Berührung fattfinde tonnte, Die Bferbe fo jab parirt, bag barüber bas eine Bferd ftilit! und das Militgrat brach.

- Babreno beim biefigen Stadtgericht an Ronige Geburt tag, den 22. Mars, Termine ansteben, bat, wie die "Ger. 3t mittheilt, der Bizepräfident Des Rammergerichts b. Mühler alle Te mine an diesem Tage und zwar auf Brund einer früheren Berfügun bes Juftigminifters aufgehoben, weil diefer Tag allgemein as Feiertag angesehen wird, und auch Gottesbienft in verschiedenen Si

- Der Kultusminister hat fich in einer Berfügung an Die Bro pingial Schulfollegien babin ausgefprochen, bag bie Birtularverfügut vom 29. Februar 1872 fich nur auf ben thatfächlich jum Lehrplan De betreffenden Schule gehörenben obligatorifchen Religion unterricht begiebe. Demgemäß find Schüler, welche in einer # ligion refp. Ronfeffion erzogen werden follen, für welche im allgeme nen Lehrplan ber betreffenden Anftalt Unterrichtsftunden nicht ans jest find, auf den Antrag der Eltern ohne Beiteres von bem Re gionsunterricht ju dispenfiren.

— Der Begräbnigplat im Friedrichsbain trug 18. März wieder das gewohnte Fritletd. Die Berwaltung des Friedrich 18. März wieder das gewohnte Feilleid. Die Verwaltung des Friedrich hains batte für die Reinigung des Blazes Sorge getragen und "unsichtbaren Hände" die Grabbügel wieder mit Kränzen geschmische seilssterfländlich die traditionellen schwarzrothzelben reip. roth Scheifen trugen. In den Wirfeln der Linde hing ein kleiner Kamit der Inschrift: "Ruhet sanst, ihr Opfer der Freiheit, die Rabbieht nicht aus", unterhalb dessehen ein größerer Kranz mit Wirmung: "S. R. G. Roch immer die Alten, 1875." — Der Beschmung: Des Begräbnigplages mar icon am frühen Morgen ein verbattni mäßig lebhafter.

Dangig, 16. Darg. Auf ber biefigen faiferliden Berf ben über 60 Jahre alten Arbeit ern zum I. April die Arbeit geft bigt worden. Bie das "Pd. D." erfährt, baben die don der Magred Betroffenen, zum großen Theil Leute, die schon an zwanzig Jahre aber Werft nnunterbrochen beschäftigt sind, in diesen Tagen an Marineminister von Stold eine Petition abgeschieft, in welcher sie angeführte lange Zeit, welche sie dem Staate ihre Dienste gewidmfowie darauf hinweisen, daß es ihnen bei ihren Jahren doch unmögliein dürste, anderweitige Arbeit zu sinden. Sie ditten, sie entweder ihren jestigen Stellungen ju belaffen, oder aber ihre Bufunft in andere geeigneter Beife ficher ju ftellen.

Münfter, 18 Mary. Ueber die heut früh, wie bereits teles! phild gemeldet, erfolgte Berhaftung des Bifcofs von Mint theilt die "Weftf. Brov. 3tg." Folgendes mit:

Ein Beamter des Kreisgerichts begab sich bald nach 6 Uhr n dem bischöslichen Balais, gab den Grund seines Erscheinens an, wu indeß bedeutet, eine kurze Zeit zu verweilen, da der Bischof noch Sierauf ju bem Biicof geführt, wiederholte er baß er bom königlichen Kreisgericht beauftragt sei, ihn ju verhal Der Bischof erklarte, daß er sich freiwillig der Verhaftung nicht ung ziehen würde; er erkenne die Matgesetze nicht an und sei baber ? nicht gewillt, die Folgen berfelben freiwillig auf fich ju nehmen. Beamte erwiderte, die zofigen bereitelt freiwillig auf sin zu nehmen. Beamte erwiderte, daß er in diesem Falle zu seiner gewaltsamen Lbastung schreiten müsse, berührte den Bischof mit der Hand, und selbe sprach nunmehr seine Bereitwilligkeit auß, ihm zu solgen. Stunde der beabsichtigten Berhaftung war nicht vorber in weite Rreisen bekannt gewesen, daher umstand nur eine verhältnismäßigkleine Anzahl von Leuten das bischössiche Palais, und empfing Bischof bei seinem Erscheinen mit lauten Hochrusen. Derselbe wonnn dem Bolizei Inspektor Reutmann übergeben, dieser geleitet mit dem Grafen Erddroße und seinem Hausschlein um Magen. mit dem Grafen Erborofte und feinem Saustaplan jum Bagen, 4 bestiegen benselben und ber Bug lette sich in Bewegung. Die wesenden stimmten jest einen Trauergesang an, begleitet lauten Gochrusen der allmählich hinzulommenden Leute. 5-6 Ba

boloffen fich dem Zuge an, der hierauf im fonellen Tempo durch die Straften nach Barendorf fuhr. Der frühen Morgenfrunde wegen berlief die Berhaftung ohne jede größere Demonstration.

Befanntlich wurde Bischof Brinfmann am 16. b. bon dem Apbengericht ju Gleve, woselbft er bes Bergebens gegen ben Kanzelparagraphen burch ben Oberprofuratoc angeflagt mar, freigesprochen. Er bertheitigte fich felbit, und die folgenden Stellen feiner Rebe find merfmürdig:

Er betonte, daß er auf Firmungereifen nicht blos Gott und feiner Deerbe gegenüber Pflichten ju erfüllen babe, sondern auch dem Staate; er suche beshalb in feinen Bredigten und Ansprachen auch ben Staat zu mirten, indem er gegen Materialismus und Sozialismus, die den Staat mit dem Untergange bedrohten, offen auf-litäte. Zudem vermeide er unnöbige Konflisse, indem er Medigesetse, Staatseinrichtungen 2c. in den Bredigten grundsählich nicht erörtere Er hebe herbor, dag er mit den alleren Beamten in Münfier auf bestem Fuße stebe und auch nach oben hin seine gemäßigte Richtung bekannt set. Auf der Firmungsreise im Kreise Xanten habe ihm der Kandrath mitgetheilt, daß die zu Ehren des Bischofs veranstaltete Reisendrath mitgetheilt, daß die zu Ehren des Bischofs veranstaltete Reisendrath ter- und Fackelzüge, Standchen 2c. den Charafter einer Demonstration annunehmen schienen und daher im Interesse der öffentlichen Ordnung besser unterblieben. Seit dieser Zeit habe er sich jeden feierlichen Empfang verbeien und öffentliche Ansprachen vermieden, denn "die Gelete muffen befolgt merben.

Lettere Borte, ohne Bedingung, ohne Bufat ausgesprochen, boren Ach allerdings eigenthumlich an im Munde eines Mannes, ber bereits berfciebene Male wegen Uebertretung der Maigesetze bestraft und icon in ben nächsten Stunden wiederum eine über ibn berbangte

Strafe antreten mußte.

München, 16. Marg. Der Infant Don Alfonso hat heute Mittag Münden wieder berlaffen, um fich nach Frohsborf in Nieder= bfterreich ju begeben. Im Laufe bes geftrigen Tages hatte er mit feiber Gemablin und beren Mutter, ber Bergogin bon Braganga, bei ber Rönigin : Mutter, ben Prinzen Luitpolo, Ludwig, Leopold und in Romphenburg bei bem Bringen Abalbert Befuche gemacht. Man icheint fich alfo in den Hoffreisen an das Auslieferungs- Berlangen der fpanischen Regierung nicht zu kehren.

Stragburg, 15. März. Abermals sind wir durch ein bedeutsa-mes Ergebnig der neulichen Berliner Reise des Oberpräsidenten bon Möller überrascht worden. Wir meinen die Ernennung des Ober-Bissibenten jum Bevollmächtigten im Bundesrathe. Durch diese Anordnung, von der bisher auch nicht das Geringste verslauset hatte, wird Eliay-Lothringen in einem wesentlichen Bunkte den übrigen Staaten des deutschen Reichs gleich gestellt; denn wenn auch Derr d. Möller nicht als förmlicher Bertreter Eisaß. Lothringens dem Bundesrathe angehören wird, so läuft seine Theilnahme an den Bertathungen dieser Körperschaft thalsächlich doch auf das Gleiche hinaus. Fedenfalls wird durch die erfolgte Ernennung die Absicht, dem Bundesrathe eine unmitteldare Kennuniß der Berhältnisse unseres Landes du berichaffen, beftens erreicht werben.

Meg, 13. März. In der Gegend von Ballières ist es in der letten Zeit wiederholt vorgekommen, daß auf den zahlieichen Pferdes präbern des Schlachtfeldes von Roisseville-St.-Barbe große Menge Knochen heimlicher Weise ausgegraben und an eine dortige Knochen-sledererei abgeliefert wurden. Die Polizei hat sosort die bei diesem flevereret abgeliefert wurden. Borgeben Betheiligten in Untersuchung gezogen. Gine Gefängnigftrafe den EBochen trifft jeden, der der Ausgradung auch nur eines einzi-gen Kaochens schnibig erkannt wird. Diese Strenge des Gesets und das unbedingte Berbot ver Berührung selbst der massenhaften Pferde-gräber sollen eben der Gesabr entgegenwirken, daß nicht etwa auch

Die oft in nächfter Rabe befindlichen Rriegergraber geschänvet werden. (3. f. L.)

Bien, 17. Marg. Die "Grager Tagespoft " hatte fürglich in einem Artikel ben Hofrath im Handelsministerium, M. v. Weber, beschuldigt, er habe als Zeuge im Brozesse Ofenbeim nur destalb sich in Widerspruch mit seinem eigenen schriftlichen Gutachten über ben Bauzustand der Lemberg-Czernowizer Bahn gesetzt, weil ihm Ofenheim Koroht habe, salls er im Brozesse nicht zu seinen Gunsten aussage, Enthüllung ju maden bag Baron Birid den brei Fachmannern, welche im Auftrage der Türkischen Eisenbahngeseuschaft den Baugustand der Türkischen Zu untersuchen hatten, unter welchen Kadmännern sich auch Hofrath d. Weber befand, ein Douceur von 150 000 Kl. gemacht habe. Hofrath v. Weber erstärt unn in der M. Fr. Pr.", daß er als vereindartes Honorar vom Baron Hirdu und die gemacht der die einempalische Perike und der gereicht der die mehr als ermangelische Perike und der un erstaltenden Bericht für die mehr als einmonatliche Reise und den ju erstaltenden Bericht ben Betrag von 10,000 Fl., nicht einer Reisekostenvergitung von etwa 1800 Fl. erhalten habe. Gleichzeitig zeigt er an, daß er gegen die 1800 Fl. erhalten habe. Gleichzeitig zeigt er "Tagespoft" die Prefflage habe einleiten laffen.

# Lokales und Provinzielles.

Bofen, 20. Marg.

r. Bu Ehren bes Geburtstages bes Raifers, welcher be= tanntlich vom Militar bereits heute gefeiert wird, find bie militarischen

Gebanbe unferer Stadt mit Fahnen geschmudt.

des 2. Riedericht. Inf-Acgis Ar. 47, aus Meserin gebürtig, welcher leit dem 2. Oktor. 1873 aus der Garnison Berlin verschwunden ist, ist das Kontumazialverfahren wegen Fahnenstuckt eröffnet worden. Der Angeschuldigte wird von dem Gouvernemenisgericht in Berlin ausgescholter, sich in dem zu 10. Juli d. In dere gen 10. In den gen gen 10. In den gen 10. In den gen 10. In den gen 10. In den gen gen 10. In den gen 10. In den gen 10. In den gen 10. In den gen gen 10. In den gen 10. In de ordert, fich in dem am 10. Juli D. J. anbergumten Termine gu feiner Berantwortung in Berlin einzusinden, widrigenfalls bei seinem Aus-bielben die Untersuchung gegen ihn abgeschloffen, er in contumaciam für fahnenflücktig erklärt und kriegsgerichtlich zu einer Gelebuge von

bis 1000 Thir. verurtheilt werden wird. - Bregprozeß. Durch das am 18. d. publizirte Erkenntniß -s-Presprozes. Durch das am 18. d. publizitte Ertenting der Abtheilung für Strassachen des hiesigen Kreisgerichts (die Verbandlung batte bereits am 11. c. März stattgefunden und war die Bublikation des Erkenntnisses damals vertagt worden) wurden die Medakteure des "Kurh der Voju an as fi" hierselbst, Ludwig Gapiler und Joseph d. Zurawski, Ersterer wegen Bergebens wider die öffentliche Ordnung, weil er entstellte Thatsachen, wissend, daß sie entstellt find, elsenlich verdreitet hat, um dadurch Anordnungen der Odrigkeit verschen der formie wegen Beschiagung des Oderbräßbenten der Mentlich verbreitet hat, um dadurch Anordnungen der Obrigkeit berächlich zu machen, sowie wegen Beleidigung des Oberpräsidenten der Brovinz Bosen, weit er die von diesem zur Aussührung von Geschen und Anordnungen der Obrigkeit ergrissenen Maßregeln als "wilktursiche", "grausame" bezeiwnet hatte, zu I Monat Gesängniß und wegen ihrentlicher Aussorberung zum Ungehorsam gegen Gesetze zu I Monat Gesängniß verurtheilt, welche Strasen zu einer Gesammtstrase den Gesängniß verurtheilt, welche Strasen zu einer Gesammtstrase den der Anstern Gesängniß verurtheilt, welche Strasen zu einer Iben der Anstern Geseiche den der Anstern der Von der Anstern der Anstern der Von der V mit dem toniglichen Kommissarius ber Ergbidgese Bosen nicht zu forre-Diren, an feche Bochen Befangnig megen öffentlicher Donbiren, zu sech & Wochen Gefängniß wegen dientlicher Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und rechtsgültige Berstenungen bes Staates verurtheilt. Zugleich wurde dahin erkannt, daß dem Beletvigten das Recht zustehe, den entschedenen Theil des Erfenntnisses zu veröffentlichen und alle Exemplare der inkriminirten zeitungsartikel, sowie die zu ihrer Derkellung bestimmten Blatten and Formen unbrauchdar zu machen. Die Kopen der Untersuchang darden beiden Angeklagten unter solidarischer Verhastung für die baasten Auslagen zur Last gelegt.

r. Die Heberfälle des Berbicowoer Dammes werden gegenwärtig det ca. 8 fing Wasserstand bereits von der Barthe über-fluthet, und ift demnach die Baffage iber benjelben seit gestern bereits gesperrt. Der Wagenverkehr swischen Ballischei und Kalischer Thor bewegt fich über Schrodfa und Ballfrage.

e Aus dem Pofener Kreife, 16. Mar. [Das ausgefetten Rindes find burch Eisgang.] Die Eltern des in voriger Boche in Brämnin ausgesetzten Lindes find ermittelt. Dieselben scheinen keine bleibende Bobnstätte ju haben und find nirgends ortsangehörig. Balo arbeiten sie in irgend einer Ziegelei, balo helsen sie Holzen sie delei, balo helsen sie Malde ällen, haben aber nirgends Aldsbauer bei der Arbeit; seit etwa 14 Jagen schemen sie ihr Domizil in Owinst genommen zu haben. Die Mutter des Kindes behauptet, sie habe dasselbe nach Kadojewo zu einer Berwandten acgeben, um deren ganz tleines Kind zu wiegen, und jene habe das Mädchen, welches übrigens schon über 4 Jahre alt sein soll, nach Prämnitz getragen und desselbe door ausgesent. Bon anderen Versinnen scheme diese duraghe daffelbe dort ausgesetzt. Bon anderen Bersonen scheint diese Angabe übrigens Bestätigung zu sieden. Die Untersuchung wird diesen eigenthümlichen Fall wohl auftlären. — Der heute Bormittag auf dem Warthestrom zwischen der Bieddruskoer und Gostinkaer Kähre einge-tretene Eisgang hat letder einen recht bedauerlichen Unglückskall ber-beigeführt. Der dem Schiffer Wilhelm Toebs gehörige, mit 26 Mille Ziegeln beladene, oberbalb der Gostinkaer Kähre stebende Kahn wurde nämlich burch die Eismaffen fo plöglich auf den Grund gedrückt, daß das Wasser benselben sofort anfüllte und überschwemmte. Kaum konnte der Besitzer mit seiner Familie zu Lande kommen, so rapide drungen die Fluthen in die Kajüte. Die Mobilien, Betten und dergl. konnten nur mit Haken aus derselben gezogen werden. Der Berlust des z. Tocks ist sehre bedeutend, da die eine Seite des Kahns vom Eise eingedrückt und der Beden desselben höchst wahrlcheinlich gebrochen ist. T. ist um io mehr ju bedaurn, da dies icon ber zweite berartige Unglücksfall ift, welcher ibn betroffen. Das Eis prefte übrigens bei feinem Abgange mehrere andere, bort nebeneinanderstebende Rabne mit so großer Behemens zusammen, daß starte Taue wie Faben zerriffen und die jur Befeftigung der Mafibaume unten befindlichen großen Reile berausgetrieben murben.

Birnbaum, 18. Marg. [Stanbal in Rabme.] Geftern war in Kahme Jahrmarkt. Herr Kid ging nach der Bost, wurde aber auf dem Wege dorthin insultirt und sah sich veranlaßt, einen Gendarmen rusen zu lassen. Als dieser ericien, wurde auch er der Gendarm — verhöhnt und als er schließlich die Ruhe herkellen wollte, umringt und insultirt. Der Andrang murbe schließlich immer größer und bermochte der eine Gendarm nicht, die immer größer werdenden Unruben zu bemächtigen. Als nun noch zwei Gendarmen und später auch der Rreiswachtmeifter Baschte von bier bingutamen, tonnten auch diese ben Blat obne ernftliches Einschreiten nicht frei-machen, mußten vielmehr die Waffe gebrauchen. Der Ruf: "was wollen die Gendarmen, die Soweinebunde, bier, raus mit ihnen, der Biat ift unfer u. s. w.", ertonte aus dem Haufen. Der Areiswacht-meister Paickte war zu Pferde und suchte nun, indem er in den Haufen hineinritt, diesen auseinanderzuhringen, mas ihm benn auch mit großer Mühe gelang. Heute ist der herr Staatsanwalt und Unter-luchungsrichter an Ort und Stelle, um den näheren Thatbestand fest-

auftellen. (Dft. 3.)

Ditrowo, 18. Marz. Die Ernennung des Grafen Ledo = doweft jum Kardinal bat eine Menge telegraphischer und brieflicher Gratulationen beranlagt; bon ben mundlichen Gratulanten find nur wenige bom Grafen angenommen worden. Wie man bort, gestattet ber Befangene feiner ber ihn befuchenden Berfonlichfeiten gleichviel melder Rategorie fie auch feien, - in ihrer Unterhaltung mit ihm irgend einen firchlichen Gegenftand ju berühren. Die Beitungen lieft er täglich. Die vier Monate und 25 Tage, welche bem Grafen für die aus der Berfteigerung eines Theils feiner Sachen gelöfte Summe bon feiner Saftzeit in Abzug gebracht werden follten, werden ihm nicht in Unrechnung gebracht, da die Staatsanwaltschaft gegen den besfallfigen Befdluß die Appellation eingelegt und ihren Antrag durchgebracht hat.

z. Tirschtiegel, 18. März. [Der Prediger: und Lehrers verein] fur die Brodinzen Brandenburg, Bommern und Bosen zur gegenseitigen Unterstützung in Brandungläcksfällen zählte am Schlusse des vorigen Jahres 5454 Mitglieder. Brand- und Räumungsschäden sind in 44 Fällen gezahlt worden, während 4 Brandentschädigungsanträge zurückzewiesen werden mußten. Die Brandentschädigungen bestrugen in 14 Fällen über 100 und in 30 Fällen unter 1000 Thir. Im Gangen wurden im Jahre 1874 10,053 Thir. an Brandentschädigungen gezahlt und zwar an 14 Mitalieder über 100 Thir. im Gesammtbetrage von 9490 Thir. und an 30 Mitglieder unter 100 Thir. im Gesammtbetrage von 582 Thir. Bon den Geistlichen erhielten 9 und von den Lebrern 35 Brandentschädigungen. Da von den Bereinsmitgliedern 1213 dem geistlichen und 4241 dem Lebrerstande angehören, so hat unter den Beiftlichen der 135, und unter ben Lehrern Der 121 Brandent-

Schneidemuihl, 17. Mars. [Bolntednischer Berein] In der gestrigen Sigung des hiefigen polytechnischen Bereins bielt Rouful Dr. Jochmus einen bocht intereffanten Bortrag über "Entwaldung und Bewaldung." Nach bem Bortrage entspann fich eine lebhafte Debatte über die Grundung eines Bericonerungsbereins am hiefigen Orte. Schließlich übernahm es ber Borftand, sich mit biefer Frage unter Zuziehung geeigneter Bersönlichkeiten näher zu beschäfti-

gen und in der nächsten Berjammlung über das Ergebnig Bericht zu erstatten.

#### Dermischtes.

\* Die berliner Borfe und die Sammethofen des herrn Schraber. In ber "Neuen Borf. Zeitung." lefen mir folgende "ächte" Borfengefchichte: "herr Schraber, weiland Direttor ber Jachmann's ichen Bobenfreditbant, erschien heute (17. Mars), wieder an der Börfe Die Optimissen riesen: der Frühling beginnt, die Uedrigen nabmen Ansids an dieser Erscheinung und zischen den Gerrn, der der Börse vor zwei Jahren mit Hinterlassung inter diese odiosen Barfüms den Rücken gekehrt, zum Thor hinaus. Einige wollen sich an dieser Säuberung nicht aus sitllicher Indianation betheiligt haben, sondern, weil ihnen die Sammethoien, in welchen der ebemalige Bankdirektorsein joyeuse rentrese ju feiern angemeffen befunden batte, antipathisch maren. Die anftößige Sammethofe gegenwärtig in Baris Berufstracht ber Börfenjobbers, Die anstößige verrieth nämlich den schon früher geahnten Jusammenhang der die biefige Jodderet als Opfer gefallen ist. Herr Schrader in Verdindung mit Herrn Philippi und dem sehr rühmlich bekannten Herrn James Salusun hat nämlich den Revanchefeldzug der pariser gegen die berliner Börse geleitet. Herr Schrader ist so eben gesta aus Paris zurückgekehrt und besuchte die Börse, gewissermaßen um als Sieger das Schlachtseld in Augerschein un nehmen. Mr. James bes ieger das Schlachtfeld in Augenschein gu nehmen. findet fich noch in ber Sauptftabt ber groffen Ration, ber er gu ber Genugthung für Geban berholfen bat. Uebrigens ift auch bie Erinnerung an die frührere Erfolge des genannten herrn jur Geltung gekommen, unter Anderem wurde im bei der Sjakulation nachgerufen, moge boch anftatt ber parifer Sammethofe eine Dannenberger'iche Rattunbose anziehen.

\* Görlit, 17. März. lleber einen merkwürdigen Prozest wegen Lodenraubes berichtet die "Niederschlef. Zig.": Um 15. d. erschien das Isjährige Fraulein b. D. hierselbst vor dem Am 15. d. erichten das l8jahrige Fraulein d. D. hierfeldst dor dem Gerichtshofe unter der Anklage der Körperverletung. Der dieser Anstigge zu Grunde liegende Sachverhalt war folgender: Fräulein d. D. war mit einem Fräulein R. befreundet, welche fehr schönes blondes Hauf, in langen Locken frisitt, trug. Dieses natürliche Lockenhaar des Fräul. R. batte schon oft die Bewunderung anderer Personen hervorgerusen. Es war daher auch nicht zu verwundern, daß auch Fräul. d. D. bei ihrem häusigen Berkehr mit Fräul. R. ein unverhohlenes Interesse für den schönen Harwunds der letzteren zu erkennen gab.

Am 30. November v. 3. befand fich Fraul. R. bei ber Angeklagten ju Befuch und murben bei diefer Gelegenheit wiederum Die iconen Loden des Fraul. R. bewundert. Die lettere mertte, daß Angeklagte fich mit einer fleinen Scheere, wie fie bei Tapifferte : Arbeiten gebraucht wirt, ju ichaffen machte, legte aber auf diesen Umftand weiter tein Gewicht. au schaffen machte, legte aber auf diesen Umstand weiter kein Gewicht. Sie setze sich an den Flügel, um zu musiziren, und nahm dabei wahr, daß die Angeklagte sich dicht binter sie gestellt hatte. Als Fräul. R. später ihr Jaquet anzog, um sortzugehen, war ihr die Angeklagte dabet bebilsslich, was früher nicht geschen war, und es schien ihr so, als wenn bei dieser Gelegenheit die Angeklagte sich auch mit ihren Loden zu schaffen gemacht hätte. Frl. R. ging darauf direkt nach der elterlischen Wohnung, welche sie an jenem Abende nicht mehr verließ. Als sie nicht lange nach ihrer Ankunft zu Hause die den zur hakust aufwickelte, bemerkte sie, daß ihre beiden längsten Loden zur Hälfte am Hintertopf abgeswnitten waren. Ihr erster Gedanke war, daß diese Verunstaltung ihres Haarwuchses nur in der Wechnung der Anges zur Frl. d. D., theilte derselben das ihr widersahrene Misgeschick mit und sprach zugleich die Ueberzeugung aus, daß das lestere ihr nur während fprach zugleich die Ueberzeugung aus, daß das letzere ihr nur mährend ihrer gestrigen Anwesenbeit in der D.'schen Wohnung angethan worden sein könnte. Die Angeklagte redete ibr ju, über diesen Borgang nicht erft viel Auföebens ju machen, dergleichen sei ja früher auch schon passirt. Frl. R. vermochte sich bei diesem Trost natürlich nicht zu berubigen, wurde aber ber Sache eine mitere Folge mobl nicht gegeben haben, wenn die Angeflagte jugeftanden hatte, bas Attentat verübt ju baben. Diefelbe blieb jedoch nicht nur bei ihrem hartnädigen Leugnen fondern beren Eltern, flagten fogar wegen Berläumdung. Bei sondern deren Eltern, flagten sogar wegen Berläumdung. Bei dieser so weit getriebenen Sachlage war nun der Bater des Fräulein R. genöltigt, seine Tochter durch einen bei der königlichen Staatsanwaltschaft gestellten Strafantrag wegen Körperverletzung in Schutz zu nehmen. Obwohl anfänglich juristischerseits Zweiselbestanden, nnter welchen Baragraphen des Strafzsetbuches dieses Bergehen falle, so wurde doch schließlich nach weiterer Erwägung des einzig daltehenden Falles die Untersuchung wegen Körperverletzung eingeleitet, um sir spätere ähnliche Fälle ein Bräjudiz zu schaffen. — Die Angeklagte leugnete auch im Andienztermine die ihr zur Last gesleate That. Bei der Beweisaufnahme trat als belastendes Moment legte That. Bei der Beweisaufnahme trat als belastendes Moment das von dem Sachverständigen, Friseur Beidenbach, abgegebene Gutsachten herdor, daß es wohl möglich set, mit einer so fleinen Schere, wie am Lage des Borsalls die Angeklagte in Händen gehabt hatte, eine Locke abzuschneiden, ohne daß die Besitzerin derfelben dies wahrnehme. Der Sachverständige bewies die Richtigkeit dieses Gutachtens durch seiner geharen Kerian am Englichen gehart dieses Gutachtens durch seiner guderen Kerian am Englise mitgebrachten Saarzopfe, welcher einer anderen Berion am Kopfe angeheftet und von dem Sachverftändigen unbemerkt von dem Träger bes falschen Zopfes abgeschnitten wurde. Seitens der königlichen Staatsanwaltschaft wurde darauf beantragt, gegen die Angeklagte wegen thätlicher Beleidigung, event. wegen Körperverletzung auf 45 Wet. Gelostrafe event. eine Woche Gefängniß zu erkennen. Der Ge-2011. Gelofitige ebent. eine Woche Setangung ju ertennen. Der Ses richtschof verurtheilte jedoch die Angeklagte wegen Körperverlegung zu 45 Mt. Geldbuße, event. 5 Tagen Gefängniß. Der Berhandlung wohnte ein sehr zahlreiches Publikum bei, welches sich nach Schluß der dreistündigen Verhandlung in lebhaften Debatten über den Rich-terspruch erging, über den die Ansichten sehr gelheit waren. Als Verbiger ber Angeklagten fungirte beren Bater, melder fogleich Die

Berantwortlicher Redafteur: Dr. Julius Bainer in Bofen. Für das Folgende übernimmt die Redaktion keine Berantwortung.

# Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depelajen.

Berfailles, 19. Marg. [Rationalverfammlung.] Die Minister, welche wiederholentlich über Die Auflösung der Nationals versammlung befragt murden, antworteten mit hinweis auf Die gablreichen noch unerledigten Gefegentwürfe, bag biefelben bor Auflofung ber Rammer berathen werben mußten. Geitens des Confeils murbe hinzugefügt, die Nationalversammlung allein tonne ben Auflösungstag bestimmen. Es fei geboten, nicht lange borber ben Auflöfungetag feffauseben, um eine vorzeitige Babibemegung ju berhindern. Decazes fprach fich in demfelben Sinne aus und hob hervor, das Ausland richte feine Blide auf Frankreich.

## Telegraphische Börsenberichte.

Breslan, 19. März, Nachmittags (Getreidemarkt). Spiritus pr. 100 Liter 100 pCt. pr. März 56, 09, pr. April-Mai 56, 10. Juli-Aug. 58, 00. Beizen pr. April-Wat 174, 00. Roagen pr. Oktrz 144, 00, pr. April-Wat 143, 00, per Inni-Juli 144, 00. Rüböl pr. März 54, 00, pr. April-Wai 54, 00, pr. Mai-Juli 144, 00. Rüböl pr. Sept. Okt. 57, 75. Zink unberändert. Wetter: Schön. Köln, 19. März. Nachmittags 1 Uhr. (Getreidemarkt). Wetter Schneel. — Weizen fest, hiesiger loco 20, 50, fremder loso 20, 00, pr. März 19, 45, pr. Mai 19, 15. pr. Juli 18, 90. Roagen fest, hiesiger loto 16, 50, pr. März 15, 40, pr. Mai 14, 75. pr. Juli 14, 35. Hafer loco 20, 00 pr. März 15, 40, pr. Mai 18, 10. pr. Juli 17, 05, Rüböl ruh., loso, 30, 50, pr. Mai 30, 50, pr. Okstober 31, 80.

tober 31, 80. Bremen, 19 März. Betroleum (Schlußbericht). Standard wite loco 12 Mt. 30 Bi. bz., pr. September — Mt. — Bf. Fest. Handard, 19. März. Getreibemarkt. Weizen loto gefr., auf Termine behaupt. Roggen loto sill, auf Termine beh. Weizen 1986 pr. April Mat 126-pfd. pr. März 1000 Kito netto 187 B., 186 G., pr. April-Mai 1000 Kilo netto 186 B., 185 G., Mai Juni 1000 Kito netto 1000 Kilo netto 186 B., 185 G., Mai Juni 1000 Kilo netto 187 B., 186 G., pr. Juni-Jali 1000 Kilo netto 189 B., 188 G. pr. Juli- August 1000 Kilo netto 191 Br., 190 Gb. Roggen pr. März 1000 Kilo netto 150 B., 148 G., pr. April- Mai 1000 Kilo netto 148 B., 147 G., Mai-Juni 1000 Kilo netto 146 B., 145 Gb. pr. Juli- August 1000 Kilo netto 145 Br., 144 Gb. pr. Juli- August 1000 Kilo netto 145 Br., 144 Gb. pr. Jili August 1000 Kilo netto 145 Br., 144 Gb. pr. Ntober pr. 200 Bfb. 60. Spiritus matt, pr. März 44, pr. April-Mai 43%, pr. Mai-Juni 44, per Juni-Juli pr. 100 L. 100 pCt. 44%. Kaffee fest, limsat 2000 Sack. Betroleum sist. Standard white lesto 13, 00 Br., 12, 80 G., pr. März 12, 70 Gb., pr. Musiliskai 12, 40 Gb., pr. Augusti-Desember 12, 75 G.— Weeter: April-Mai 12, 40 Go., pr. August = Dezember 12, 75 G. - Better:

Baris, 19. Mary, Nachmittags. (Broduttenmartt.) (Schlugber.) Meizer behaupt, pr. März 24. 75, pr. April 24, 75, pr. Mai-August 25, 50, per Mai-Juni 25, 25. Roggen slau, pr. März 24. 75, pr. April 24, 75, pr. Marz 25, 25. Roggen slau, pr. März 25, 25, pr. Mari-Juni —, Mai-August 25, 25, pr. Mai-August 25, 25, pr. Mai-Juni 25, 75, pr. Mai-August 25, 25, pr. Mai-Jungust 26, 50, pr. Mai 3 Juni 23, 50. Rüböl self, pr. März 80, 50, pr. April 81. 00, pr. Mai-August 81, 75 pr. September-Dezember 82, 00. Spiritus behaupt, pr. März 52, 25, pr. Mai-August 54, 50. —

Die Berschiffungen der letzten Woche betrugen 9600 Tons gegen 10600 Tons in derselben Woche des vorigen Jahres.

Glasgow, 19. Marz. Robeiten. Weired numbers marcanis

To Sh 3 d Mufterdam, 19. März, Nachmittags. (Fereidemart) Schlußber Weizen loto geschäftsl. Termine fest, pr. März 255, pr. Mai 261, pr. Nov. — Roggen icko und auf Termine unveränd, pr. März 176%, pr. Mai 177, pr. Juli — , pr. Ottober 178%. Rads pr. Frühjahr 354, pr. Herbst 370 Fl. Rüböl loco 34, pr. Mai 33%, pr. Herbst

Berlin, 19. März. Wind: SW. Sarometer 28, 6. Thermo-weter früh — 1° R. Witterung: bedeckt.

Roggen blieb auch beute ohne wesentliche Aenderung im Werthe Roggen blied auch heute ohne wesentliche Aenderung im Werthe und ist nur sehr mäßig umgesett worden auf Termine. Waare äußerst knapp offerirt, daher wenig umgesett. Geklindigt 2000 Etr. Kiindigungspreis Km. 149,50 per 1000 Kilogr. — Roggen mehl sester. — Weizen hat genügend Beachtung gefunden, um ferner ein Wenig im Werthe anzuziehen, schließt jedoch etwas ruhiger. — Hafer loko sehr sest und höher, auch Termine brachten bessere Breise. — Rühö'l hat nuter starken Angebot merkliche Kückschlt, Umsax aber schwerfällig.

Beizen isło per 1000 Kilogr. 162—198 Mm. nach Qual. gef., zelber per diesen Monat —, April-Véai 183 50—184 183,50 Mm bz., Maisumi 185—185,50—185 Km bz., Juni-Juli 187.50—188—187,50 Mm. bz., Juli-August 188—187.18,50 Mm. bz. — Roggen toto per 1000 Kilgr. 143—160 Mm. nach Qual. gef., inländ. 152—159 Mm. ab Bahn bz., russischer 144.—150 do., ver diesen Wonat 150 Mm. nom, Wiärisupri do., Frühjahr 150—149 50—149 Mm. bz., Mais Juni 145—145,50—145 Mm. bz., Juni-Juli 144.50—145 Mm. bz., Juli-August—.

— Gerfte loko per 1000 Kilgr. 129–181 Rm. nach Dual. gef. — Hafer loko per 1060 Kilogr. 158—187 Rm. nach Dual. gef., bomm. und uderm 176—183, oft u. wester. 162—173, galis u. ungar. 156—165, russ. 163—175 ab Bahn bs., per diesen Wonat — Fribjahr 171—171, und uderm 176—133, off u. wefter. 162—173, galiz, u. ungar. 156—165, ruff. 162—175 ab Bahn br., per diesen Monat —, Fribsjahr 171—171, 50—171 Rm. br., Mai-Iuni 163—164—163,50 Rm. br., Iuni-Iuli 162,50—163—162,50 Rm. br., Iuli-Iugust —, Erdssen per 1000 Kilgr. Rochware 183—284 Rm. nach Qual. —, Erdssen per 1000 Kilgr. Rochware 183—284 Rm. nach Qual. —, Leinöl 1050 per 1000 Kilgr. Growth off of the per 1000 Kilgr. —— Leinöl 1050 per 1000 Kilgr. off other Haß 56 Rm. br. mit Kaß —, ber diesen Monat 56,5 Rm. br. März-Aprilsdo., AprilsDai 57,1—56 6 Rm. kr., Mai Juni 57,6—57 Rm. br., Juni-Iuli —, Sept. Off. 60,5—59 7 Rm. br., Off. Rochr. —— Betrostein monat 28 Rm. br., März-April 27 Rm. br., AprilsWai 26 Rm. br., Sept. Off. 27 Rm. br., Wärz-April 27 Rm. br., AprilsWai 26 Rm. br., Sept. Off. 27 Rm. br., Wärz-April 27 Rm. br., AprilsWai 26 Rm. br., Sept. Off. Off. Rochr. —— Betrostein Monat 28 Rm. br., Wärz-April 27 Rm. br., AprilsWai 26 Rm. br., Sept. Off. Off. Rochr. Sept. Off. Off. Rochr. Diesen Monat 58,2 Rm. nom., per März-April do., AprilsWai 59–58,9 Rm. br., Juni-Vungust 60,9 Rm. br., Mai-Juni do., Juni-Juli 59,8—59,9 Rm. br., Julis-August 60,9 Rm. br., Aug. Sept. 61,4 Rm. br.— Webl. Weinenmehl Kr. 25,75—24 75 Rm. br., Aug. Sept. 61,4 Rm.

Roggenmed Rr. 0 23 21 Rm., Rr. 0 u. 1 21-20 Rm per 100 Milogr Butto int. Sad. — Moggenmehl Ar. 8 u. 1 per 100 Kilogr. Brutto infl. Sad per diesen Monat 21 Au. bz., März April do, April Mat do, Mai-Juni do., Juni-Juli do., Juli-Aug do (B. u. H. H.)

#### Meteorologische Beobachtungen zu Pofen.

| Datum.                                                    | Stunde    | Bavomerer 280'                      | Therm. | Wind. | Wollenform.                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|
| 19                                                        | M5nds. 10 | 27" 7" 81<br>27" 5" 46<br>27" 3" 71 | - 01   | SW 3  | bedeckt. St., Ni.<br>trübe St., Cu-st.")<br>trübe. St. |
| 1) Schneemenge: 5,4 Parifer Rubitzoll auf den Quadratfuß. |           |                                     |        |       |                                                        |

Pofen, am 18. Mär; 1875 12 Uhr Mittage 1,74 Meter. Radmittage 14 Uhr Giegang.

do. Union

do. B. gar. 4 Tamines ganden 4

## Breslan, 19 Mart.

Freiburger 85. 75. bc. junge — Dberschlef. 146, 00. R. Oberscher St.-A. 111, 75. do. do. Brioritäten 113. 00. Franzosen 555, 00 Louisbarden 247, 50. Jtaliener — Silberrente 69, 80. Rumänier 35, 50 Brest. Distontobank 86, 00. do. Bechslerbank 75, 50. Schlef. Bankv. 103,00. Rechtatzen 427, 50. Laurahitte 113, 00 Oberschlefe Eisenbahnbed. —,—. Desterreich Bankn. 184, 10 Russ. Banknoten 283, 25 Soles. Ber undsbank 92, 50 Ostbeutiche Bank —. Breslaver Brov. Wechslerb. —,—. Kramsta 88 50. Schlestische Zentralbahn —, —. Brest. Delf. —, —.

#### Telegraphische Korrespondenz für Fonds-Kurse.

Frankfurt a. M., 19. März. Nachmittags 2 Uhr 30 Min. 

Rachbörfe: Kreditaktien 2124, Franzosen 2754, Anglo-Austr Lombarden 122, Galizier —. Siiff. Frankfurt a. M., 19 März, Abends. [Effekten=Sozietät.

\*) per medio refp. per ultimo.

PACCINIS

Arevitaktien 212%, Francosen 276, Lombarden 121, Galigier 21214, ran: Josefsbahn — —, Sitberrente —, 1860er Loofe — —, -. Elisabethbahn 169. Fest. Kreditakien lebhast und höher. Franz Josefsbahn

Wien, 19. März, Bormittags 10 Uhr 35 Minuten. Kreditaktien 234, 75, Franzofen 303, 00, Galuier 233, 75, Anglo-Auftr. 138, 75. Unionbank 111, 00, Lombarden 137, 50. Bapierrente — Napoleons 8,88. Weft, aber ftill.

**Wien**, 19. März, Vorm. 11 Uhr 10 Min. Kreditaktien 235,00, Francesen 303,00, Galisier 234,25, Anglo Austr. 139,00, Unionbank 111, 25. Lombarden 137,50. Geschäftstos.

**Bien**, 19. Märs, Nachm. 12 Ubr 10 Min. Kreditaktien 235, 00 Franzosen 303 00. Galizier 234,25. Anglo Austr. 139 50. Unionbank 111 25. Lombaroen 137,50. Börseneröffnung recht fest und ziemlich

Bien, 18. März. Anfangs reservirt, ipater recht lebhaft; Schluß auf Realifirungen und matte Franksurter Meldungen schwächer. Bab.

[Schlußcourse.] Papierrente 71, 50. Silberrente 75, 95 1854 er Loose 104, 50. Bantakten 963,00. Nordbahn 1962. Areditaktien 235, 12 Francosen 302 50. Galuier 233, 75. Nordbeshu 159 50. do. Lit. B. 80, 00 London 111, 40. Paris 44, 10. Frankfurt 54, 00. Böhm. Westdahn —.— Areditloose 169, 50 1860er Loose 112, 50 Lomb. Sisendahn 137, 50 1864 er Loose 138 50. Unionbank 114, 00. Anglo-Ankr. 139, 00. Austro-türkische —,— Napoicons 8, 88. Dustaten 5, 23½. Siberkoup. 104, 40. Citiabethdahn 187, 50. Ungarische Brämienanieche 83, 20. Preußische Banknoten 1, 63½.

Der Geldstand bat sich dem Bortage gegenüber nicht wesentlich verändert, im Privatwechselverkehr betrug das Diskonto 3 pCt. für feinfte Briefe.

Auf internationalem Gebiet traten Kreditaktien in den Borders grund des Verkehrs und wurden zu ermäßigten Kursen verhältnis mäßig lebhaft gehandelt, auch Franzosen waren matter und nicht unsbelebt, Lombarden wenig verändert und wenig beachtet.

Die fremden Fonds und Renten hatten zu bielfach schwächeren Kursen nur geringstägige Umfähe für sich; namentlich waren Türken, Italiener und Defterreichische Renten weichend; Ruf Ische Bfundanleihen und Bodenkredit-Bfandbriefe fest und vereinzelt in Frage.

Reieg-Retije 45 88.25 G Kojel-Oderberg 4 93,25 G do. 111. Em. 5 103,60 G Riederfolt. Iweigh. 35 79.25 G Stargard-Pojen 4 93. G do. 11. Em. 45 99,75 G do. 11. Em. 45 99,75 G do. 11. Em. 45 99,75 G RechteOder-Afer 1. 5 103,75 G Rhein. Pr.-Oblig. 5 93,00 G do. b. v. Staate gar. 35 87,00 G Morod Gr. Er. U. B 73 104, G Offdentifde Bant 4 79, b3 bo. Produttenbl. 4 —, Desterr. Arebithant 5 416,50 b3 Posener Prov. St. 4 109,20 G do.Prov.Wechl.Bf. 4 23 Pr. Bod. R. W. B. 4 107,25 by 6 bo. Banfantheile 41 153, do. Ctr. Bd. 40pr. 5 120,00 ba Roftoder Bant 4 106,25 & Sächsische Bank 4 119,00 B Roftoder Bant Sachische Bant 4 1103, bz Schlej. Bantverein 4 103, bz B Thuringer Bant 4 93, b3 B Weimarische Bant 4 90,75 b3 G Prfj. hpp. Bersicher. 4 129,50 b3 B Ju: u. ausländische Prioritätd: ## Dollgationen.
### Aachen-Makiricht | \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{ be. H.Ser. (cono.) 45
III. Ser. 3 b. St. g. 35
be. Lit. B. 35
be. Lit. B. 35
be. V. Ser. 41
97,90
by. VI Ser. 42
97,90
by. VI Ser. 42
97,90
by. VI Ser. 41
97,90
by. VI Ser. 41
97,90
by. VI Ser. 42
97,90
by. VI Ser. 41
97,90
by. VI Ser. 41 66,10 et bz B Ungar. Nordofibhn. 5 digue. Settoriog. 5 do. Oftbahu 5 Lemberg Czernowih 5 do. 11. En. 5 do. 111. Em. 5 62,70 6 72,40 bz 78,40 bz do. Duffeld. Glb. 4 91,50 (5) Mähr. Grenzbahn 5 73,10 bz G Desterr. Franz. St. 44 325, bz G Destr. Nordwessb. 5 89,50 bz do. II. Ger. 41 97, do. Dortm. Goeft 91,0 91,00 @ bo. II. Ser. 14 97,00 & do. (Nordbahn) 5 103,00 & gerlin-Anhalt 4 97,00 & 41 100,00 b3 Süböftr. Bhn (Lb.) 3 254,60 bz S do. Lomb. Bons de 1875 6 101,50 G be. be. de 1876 6 102,70 & do. do. de 187/8 6 105,00 et bz B Tarrow-Azow 5 100,10 G Czarkow-Azow 5 100,10 S Jelez-Woronefch 5 100, bz Telez-Woronefch 5 100, bz Rozlow-Woronefch 5 100,30 G Kuref-Sharkow 5 100,10 bz Rozlow-Nickow 5 101,60 bz Wosłowiikian Lit A. u. B. 4 92,60 & bo. Lit. C 4 92,00 & Berl. Stett. II. Em. 4 93,50 & do. III. Em. 4 93,50 & Kurst-Kiew Mosto-Rjäfan Rjäsan-Rozlow Schuja-Iwanow Barichan-Teresp. 5 100, b<sub>3</sub> fleine 5 100, Barfcau-Biener 5 | 99,90 & Eisenbahn:Attien u. Stamm: Brioritäten. Aachen-Nastricht |4 | 30,00 bz S bo. ll. Em. 5 103,75 6 9 93,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 9 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 95,00 6 Alltona-Rieler Umfterd.-Rotterd. 4 103,40 bz Bergisch-Markiche 4 85, by 120,00 by 65 Berlin-Görlip 67,00 by (5 do. Stammpr. 5 Balt. ruff. (gar.) 3 8 60,60 83 35, b<sub>3</sub> 177,75 b<sub>3</sub> 78,00 b<sub>3</sub> B 134,50 b<sub>3</sub> B Breslau Barid. 5. 5 Berlin-Hamburg 4 Berlin-Pted.-Mgd 4 Berlin-Stettin Der [c]. Lit A. 5
bo. bo. B. 3½ 85,00 ©
bo. bo. C. 4 92,25 ©
bo. bo. D. 4 92,25 ©
bo. bo. E. 3½ 85,00 ©
bo. bo. E. 3½ 85,00 ©
bo. bo. E. 3½ 85,00 ©
bo. bo. G. 4½ 10,50 by ©
bo. bo. G. 4½ 10,50 by ©
bo. bo. H. 4½ 101,25 by ©
bo. cm. u.1869 5 103,70 © Böhm. Westbahn 5 Brest-Grajewo 5 42 00 b3 85,50 b3 B

London 19. März Rachmittags 4 Uhr

Kondon 19. Marz Radmittags 4 ther.
Ronjols 92½ Staftenische Sproz. Kente 71½. Combarden 12½5 proz. Ruffen de 1871 100½ 5proz. Ruff. de 1872 102½. Silber 57½.
Türk Unleihe de 1865 43¾6 6 proz. Türken de 1869 57. 6 proz.
Bereinigt. St. vr. 18×2 10½%. do. 5 pCt. fundirte 103½. Defterreich.
Silberrente 68¾. Defterr. Bapierrente 65½
Bechschirditrungen: Berlin 20, 81. Hamburg 3 Monat 20, 81.
Frankfurt a. M. 20, 81. Wien 11, 40. Baris 25, 50. Betersburg 32½-

Frantsurt a. M. 20, 81. Wein 11, 40. Parts 25, 50. Schelberg 25, 50. Parts 42, 50. Parts 42, 50. Parts 43, 51. Anieine 46, Anieibe de 1872 103, 35, Italiener 72, 60. Francisco 680, 00, London 307, 25, Türken 44, 00, Spanier 22, 93 inter. 17, 68, Credit mobilier 470. Sehr träges Geschäft und simächer. Faris, 19. März, Nachmittags 3 Uhr. Schluß ziemlich sest. [Schlußstrie.] 3 prozent. Nente 64, 90. Anieibe de 1872 103, 42½, Ital. Sproz. Nente 72, 65. Ital. Tabassatien — Franzose. 682, 56. Lombard. Fisenbahn Altien 308, 75. Lombard. Brovitäten 253, 06. Türken de 1865, 44, 05. Türken de 1869, 298, 90. Türkenlöge 132, 56.

Lombard. Eisenbahn Altien 308, 75 Lombard. Brioritäten 253. 06. Türken de 1865 44, 05. Türken de 1869 298 80 Türkenloofe 132, 56. Kredit mobilier 455. Spanier extr. 23, do. inter. 17%. Nach Schluß der Börse: Anleibe de 1872 103, 37%. New-York. 18. März, Abends 6 Ubr [Schugzurse.] Höcks Motirung des Goldagios 16%, riedrigke 16%. Wechsel auf London in Gold 4 D. 84 C. Goldagio 16%. Honos de 1885 120. do. neue Sproz. sundirte 115%. Bonds de 1887 120. Erie-Bahn 26%. Bentral-Bacific 97%. Kew York Zentralbahn 100. Baumwollen in New-York 16%. Baumwolle in Kew Orleans 15%. Mehl 59, 15 C. Raffin Petroleum in New-York 14%. do. Köiladelphia 14%, Rother Friihjahrsweizen 1 D. 22 C. Mais (old mired) 91 C. Bucker (Fattresining Museovados) 7%. Kaffee (Kio-) 17. Getreibefracht 7.

Deutsche und Breußische Staatsfonds, sowie landschaftliche Pfand und Rentenbriefe hatten ju menig veranderten Rurfen rubigen Berfehr-Brioritäten maren ichmach behauptet und fill. Bergifche 41/2 pro

zentige gingen lebhafter um.

In Eisenbahnaltien fanden nur mäßige Umfatz ftatt, die Kurft waren durchschnittlich matter. Lebhaft gehandelt wurden die Rheinisch Wenfälischen Devisen. Galigier waren recht fest und ziemlich lebhaft auch Nordwestbahn behauptet, Rumänen aber matter.

Bankaklien und Induffriedabiere maren behanptet und fill: Saupt

| Devisen matter,                                           | aber et    | mat | lebhaf      | ter.                | 4 44 | 110     | - 624 | , 2  |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|---------------------|------|---------|-------|------|
| Spann. Altenbeten  5                                      | 21,        | bz  | (5)         | Industrie           | =報   | api     | ere   | 2.   |
| Löban-Zittau 31                                           | 85,50      | 63  |             | Aquarium-Aftien     |      |         |       |      |
| Lüttich-Limburg 4                                         | 13,25      | 68  | 8           | Bazar-Actien        |      | 199     | 50    | (S)  |
| Ludwigshaf Berb. 4<br>KronprRudolph 5<br>Märtisch-Posen 4 | 176,50     | 60  | OS          | Bischwell. Tuch-Fb. | -    | 11      | 50    | (85  |
| MENSIER Water                                             | 07.50      | 60  | 03          | Berliner Papierfb.  | _    | 38      | . (   | 31   |
| mattiful Joseph 1                                         | 21,00      | 28  | 20          | do. Bodbrauerei     | -    | 54      | 75    | (8)  |
| do. StPrior. 5                                            |            | 68  | 20          | do. Braner. Tivoli. | -    | 91      | 10    | 63   |
| Magdeburg-Halb. 4                                         | 10,00      | ba  | m           | Brauer. Papenhof.   |      | 104     | 25    | (3)  |
| do. St. Prior. B. 35                                      | 06,20      |     | (9)         | Brancrei Moabit     | -    | 56      |       | ba   |
| MagdehLeipzig 4 do. Lit. B. 4                             | 218,       | b3  |             | Breel.Br. (Wiesner  | -    | 24      | 25    | (3)  |
|                                                           |            |     |             | Dent. Stahl-3. A.   |      | 3       | .25   | (3)  |
| Mainz-Ludwigsh. 4<br>Münfter-Hammer 4                     | 119, 98,25 | SR  |             | Erdmanned. Spin.    | -    | 47      | 30    | B3   |
| NiederschlMärk. 4                                         | 97,50      | (88 |             | Elbing, M. Gifenh.  | -    | 0       | 80    | (8)  |
|                                                           |            |     |             | Flora, A. Gef. Ber! | _    | 17      | .90   | 6%   |
| Mordh. Erf. gar. 4<br>bo. Stammpr. 4                      | 40.00      | ba  | -           | Forster, Tuchfabrik |      | 49      | ,     | (8)  |
| Dberheff. v. St.gar. 3}                                   | 74.25      | 63  |             | Gummifbr. Fonrob    | -    | 44      | 50    | 8    |
| Dberf. Lt.A.C.u.D 35                                      | 145.25     | 63  | (85         | Hannov. Maich. &.   |      |         |       |      |
| bo. Litt. B. 3                                            |            |     |             | (Egeftorf)          |      | 41      | 90    | (3)  |
| Deftr. Frz. Staateb. 5                                    | 185,       | (8) |             | Ron. u. Laurahütte  | -    | 112     |       | 53   |
| do. Südb.(Lomb.) 5                                        |            |     |             | Königsberg. Bulfan  | -    | 26,9    | 00    | 29   |
| Ditbruk. Südbabn 4                                        | 42.80      | b2  |             | Mt.Shl.Majchin.     |      |         |       |      |
| do. Stammpr. 5                                            | 78,25      | 62  | 8           | Fabrik (Egelis)     | -    | 28,     | 90    | ba ! |
| Rechte Oderuferb. 5                                       | 111,       | 63  |             | Meartenhutte        | -    | 66,     |       | 25   |
| do. Stammpr. 5                                            | 112,50     | (1) | 6 (69)      | Münnich, Chemnis    | -    | 3,      | 6     | 8    |
| Reichenberg-Pard. 41                                      | 69,90      | 6%  | an his fire | RedenhütteAtt       | -    | 23,     |       | (0)  |
| Rheinische 4                                              | 117,70     | bz  |             | Saline u. Soolbad   |      | 44,     | 60    | 68   |
| do. Lit.B. v. St.g. 4                                     | 92,50      | 63  | (8)         | Schlef. Lein Rramfi |      | 88,     |       |      |
| Rhein-Nahebahn 4                                          | 20,50      | 63  | Parties.    | Ber.Mgd. Spr.Br.    |      |         |       | 68   |
| Ruff. Eisb. v. St.gr. 5                                   |            | bz  |             | Wollbanku.Wollw.    |      | 40,     | 3     | 3    |
| Stargard-Pofen 45                                         | 101,00     |     |             | OC and I also       |      | E) C965 | MAY   | 100  |
| Rum. Gifenbahn 5                                          | 35,40      | 63  | (3)         | Berficheru          | ng   | 5-22    | TITL  | PIL  |
| Schweizer Weftb. 4                                        | 14,60      | by  | 思           | AMinch. F.B.G.      | -1   | 7800    | ) (6  |      |

## Gold, Gilber u. Paptergelb.

Barichau-Biener 5 256,00 bz @

9,00 by @

90,20 ctm bz @

112,10 bg

| Louisdor              |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Souvereigns           | - | 20,50 3   |
| Mapoleonsdor.         | - | 16,35 5%  |
| Dollar                |   | 4,19 6    |
| Imperials             | _ | 16.75 bx  |
| Fremde Banknoten      | _ | 99,83 (5) |
| do. (einl. i. Leipz.) |   | 99,875 62 |
| Defterr. Banknoten    | - | 183,85 bx |
| do. Silbergulden      | - | 193,00 6  |
| Ruff. Not. 100 R.     | - | 283,00 63 |
|                       |   |           |

|    | Wechsel-Kurse.                   |    |                  |          |  |
|----|----------------------------------|----|------------------|----------|--|
|    | Berliner Bantdist.               |    |                  | 6        |  |
| 8  | Amfterd. 100fl. 8T.              |    |                  |          |  |
|    | do. do. 2M.<br>London 1Lftr. 8T. |    | 174,70<br>20,585 | 03<br>ba |  |
| S. | Paris 100 Fr. 8 T.               |    | 81,65            |          |  |
|    | do. do. 297.                     | 41 |                  |          |  |
|    | Belg. Bankpl. 100<br>Fr. 8 T.    | 1  | 81,55            | bz       |  |
| 8  | do. 100 Fr. 2M.                  | 41 | 81.15            | by       |  |
| 2  | Wien 100 fl. 8 T.                |    | 183 25           | 68       |  |
|    | do. do. 2M.<br>Augsb. 100fl. 2M. |    | 182,00<br>170,   | 63       |  |
|    | Leipzig100Thl. ST.               | 53 |                  | 191      |  |
|    | Petereb.100R.3W.                 | 6  | 282,00           | 63       |  |
|    | do. do. 3M.                      |    | 280,40           |          |  |

Mug. Gifenb. 29.6. -

1,500

| do. Feuer.Beri. G.   1170 S do. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berl. Ed. u. B. V &. | - 710 ®               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| do. Lebens-B. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | -1170 6               |
| do. Lebens-B. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. hagel-Aff(8).    | -460 B                |
| Golonia, FBG. — 5840 G Toncordia, EBG. — 1960 B Dentifick FBG. — 653 G do. TripBG. — 510 B Dressd. Mig. TrjB. — 950 G Tiffeldorf. do. — 1660 B Giberfeld. FB.G. — 2500 G Fortuna, Alfg. Brj. — 870 G Germania, EBG. — 495, B Géaddacher F.B.G. — 6020 G Magdd. All. Unif. B. — 375 G Germania, BG. — 2500 b; G do. KutveriGef. — 206 G do. Agel-Berj.G. — 206 G do. Agel-Berj.G. — 206 G do. HitchertGift. G. — 650 G Merflend. Lebens G. — 540 G Merflend. Lebens G. — 300 b; G do. Lebens BG. — 300 b; G do. MatBerj.G. — 300 b; G do. MatBerj.G. — 300 b; G AppenBiff. Clopb. — — 186 B Gádfliche do. do. — 180 B Schlei. Feuer-B.G. — 322 B Union, pagel-Gef. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | - 2000 @              |
| Toncordia, E.B. (6)   1960 B                                                                                 | Colonia, F. B. G.    | - 5840 ®              |
| dr. TrípBG. — 510 B Dresd Mig. TríV. — 950 G Tiffeldorf. dr. G. G Tiffeldorf. dr. G. G Tiffeldorf. dr. G Tiffeldor                                                                                     |                      |                       |
| dr. TripBG. — 510 B Dresd Mig. TriV. — 950 G Diffeldorf. dr. — 1660 B Elberfeld. KV.G. — 2500 G Fortuna, Mig. Bri. — 870 G Fortuna, Mig. Bri. — 875 G Fortuna, Mig. Bri. — 312 G ho. Kintveri. Gei. — 312 G Fordifferenven. G Dr. Fener-BG. — 2500 h Do. Hagel-Beri. G Dr. Pagel-Beri. G                                                                                          | Deutsche F 23 3.     | - 650 G               |
| Düffeldorf. do. Clberfeld. F21.G. — 5500 G Fortuna, Allg.Bri. — 570 G Germania, LB.G. — 405, B Ginijche Hag B.G. — 1210 G Kölnijche Hag B.G. — 312 G do. Nückeri.Gei. — 375 G LeipzigerFeuerv. G. — 6020 G Magdeb. All. Unf. B. — 300 G do. Huckert. Gei. — 2500 bz G do. Hickert. Gei. — 2500 bz G do. Hickert. Gei. — 240 G do. Hickert. Gei. — 540 G do. Hickert. Gei. — 300 bz G do. Lebens-B.G. — 664 G do. Hickert. G. — 300 bz G do. Hickert. G. — 318 G do. Hickert. G. — 322 B durion, Hagel-Gei. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |
| Düffeldorf. do. Clberfeld. F21.G. — 5500 G Fortuna, Allg.Bri. — 570 G Germania, LB.G. — 405, B Ginijche Hag B.G. — 1210 G Kölnijche Hag B.G. — 312 G do. Nückeri.Gei. — 375 G LeipzigerFeuerv. G. — 6020 G Magdeb. All. Unf. B. — 300 G do. Huckert. Gei. — 2500 bz G do. Hickert. Gei. — 2500 bz G do. Hickert. Gei. — 240 G do. Hickert. Gei. — 540 G do. Hickert. Gei. — 300 bz G do. Lebens-B.G. — 664 G do. Hickert. G. — 300 bz G do. Hickert. G. — 318 G do. Hickert. G. — 322 B durion, Hagel-Gei. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dresd.Mig.Trf. 2.    | - 950 ®               |
| Ciberfeld. KV.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Düffeldorf. do.      |                       |
| Fortuna, Allg. Bri. — 870 G Germania, LV. G. — 495, B Géadbacherk. B. G. Kölmische Hag B. Kölmisch                                                                                 | Elberfeld. F. D      | - 2500 ®              |
| Germania, LB. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fortuna, Allg. Bri.  | -870 G                |
| \$\text{Rolnische Pag B. G}\$ bo. \$\text{Rolnische Pag B. G}\$ cleipziger Seuer V. G. \text{Rolling of Seipziger Seuer V. G.} \text{Rolling of Good G}\$ |                      |                       |
| do. Küdverf. Gef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Giadbacher F. D. &.  | - 1210 ®              |
| SeipzigerFeuerv. G. — 6020 S Magdb. All. Inf. B. — 300 S bo. Feuer-BG. — 2500 bz S bo. Hagel-Berj. G. — 282 S bo. Nückverj. Sej. — 540 S Meeklenb. Sebensvj. — 540 S Meeklenb. Sebensvj. — 650 S preuß. Hagel-Berj. G. — 300 S bo. Hagel-Berj. G. — 300 bz S bo. Hagel-Berj. G. — 300 bz S bo. Hagel-Berj. G. — 300 bz S bo. Nat. Berj. G. — 300 bz S S bo. Nat. Berj. G. — 318, S S S S B Bution, Hagel-Gef. — 322 B Union, Hagel-Gef. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rolnische Bag B. &   | -312 ®                |
| Magbb. All. Unf. B. — 300 G bo. Fener-BS. — 2500 bz bo. Aggel-Berj. G. — 282 G bo. Midverf. Gef. — 282 G bo. Midverf. Gef. — 540 G Mecklenb. Lebens of. — 540 G Merklenb. Lebens of. — 540 G Mordkern, Leb. B. — 650 G Mordkern, Leb. B. — 650 G Mordkern, Leb. B. — 650 G Mordkern, Leb. B. — 300 Bz bo. Lebens B. G. — 300 Bz bo. Mat. Berf. G. — 300 bz Mein. Mik. B. G. — 318, G Mein. Mik. Lob. — 186 B Sächfliche bo. bo. — 180 B Schlei. Fener-B. G. — 322 B Union, Hagel-Gef. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Rudverf. Gef.    | -375 €                |
| do. Feuer-BG. — 2500 bz G do. Rebends-BG. — 282 G do. Rebends-BG. — 282 G do. Reflend. Left of the state of the stat                                                                                     | LeipzigerFeuerv. G.  | - 6020 ®              |
| bo. hagel-Berj. G. 206 & do. Lebens-B. G. 282 & do. Nückert. Gef. 540 & do. Nückert. Git. Aff. G. 650 & do. Lebens-B. G. 611 B do. Lebens-B. G. 611 B do. Lebens-B. G. 630 & do. Lebens-B. G. 664 & do. Lebens                                                                               | Magdb. All. Unf. B.  | -300 ®                |
| dv. Lebens.BG. — 282 G dv. NüdveriGei. — 540 G Medlenb. Lebensvi. — 540 G Medlenb. Lebensvi. — 650 G Nordftern, Leb.B.G. — 6611 B Preuh. Dagelvri G. — 300 G dv. Lebens.BG. — 300 b dv. Lebens.BG. — 300 b dv. Lebens.BG. — 664 G Providentia, RG. — 318, G MheinBiff. Slopd. — 186 B Sächfliche dv. dv. — 186 B Schlei. Keuer.B.G. — 322 B Union, Pagel-Gei. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | - 2500 bg &           |
| do. Nückers. Ges. — 540 S. — 650 G. Mecklenb. Lebensvi. — 650 G. Mordfren, Leb. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |
| Neitlenb. Lebensví.  Nieder. Güt. Afi. G. Nordftern, Leb. B. G. Nordftern, Leb. B. G. Nordftern, Leb. B. G. Nordftern, Leb. B. G. No. Hat. Berf. G. No. Nat. Berf. G. Nordftern, Biff. Lloyd. No. do. Kidd. B. G. Hein. Biff. Lloyd. No. do. ko. Kidd. B. G. Sädflifde do. do. Sädflifde do. do. Shurin ja, Berf. G. Lurion, Hagel-Gef. Sass B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do. Lebens-B.=G.     | - 282 <b>(5</b>       |
| Rieber. Güt. Aff. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DD. Finavery. = Wel. | - 540 (e)             |
| Protitern, Led. & G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |
| Protitern, Led. & G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | <b>−</b> 650 <b>®</b> |
| do. Opp.BA.G. — 129 50 bz & do. Ledens B.G. — 300 bz & do. AatBerf.G. — 664 & do. AatBerf.G. — 318, & do. AatBerf.Slope. — — — 318, & do. AatBerf.Slope. — 186 B & do. AatBerf.G. — 180 B & do. AatBerf.G. — 322 B Union, Hagel-Gef. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nordstern, Leb. B. G | -611 B                |
| do. Retens-V.G. — 300 bz G<br>do. NatVerf.G. — 664 G<br>Providentia, BG. — 318,<br>TheinBff. Lloyd. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preug.Hagelvrf G.    | - 300 G               |
| do. NatVerf.G. — 664 G<br>Providentia, BG. — 318,<br>MeinWiff Lloyd. — 186 B<br>Sädfilfde dv. do. — 180 B<br>Schlef. Kener-V.G. — 574 B<br>Thurin jia, Verf.G. — 322 B<br>Union, Hagel-Gel. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | — 129 50 bg 20        |
| Providentia, BG. — 318, B. — 318,                                                                                  |                      |                       |
| Rhein. Bsff, Noph, be. do. Küd-B.G. Sächfliche do. do. Sächfliche do. do. Shut-B.G. Schlei. Feuer-B.G. Thurin, ia, Berf.G. Union, hagel-Gef. 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |
| bo. bo. Nūd-V.G. — 186 B<br>Sāchfliche bo. bo. — 180 B<br>Schlei. Feuer-B.G.<br>Thurin pia, Berf. G. — 322 B<br>Union, pagel-Gef. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |
| Sächfische do. do. — 180 B<br>Schlei. Feuer-B.G. — 574 B<br>Thuringia, Pers. G. — 322 B<br>Union, Hagel-Gel. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |
| Schlef.Keuer-B.G. — 574 B<br>Thuringia,Berf.G. — 322 B<br>Union, Hagel-Gef. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Do. do. Hud B. G.    |                       |
| Thuringia, Berf. G. — 322 B<br>Union, Hagel-Gef. — 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sachfilche do. do.   | -1180 23              |
| Union, Sagel-Gef 338 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schlet. Feuer-B.G.   | - 574 B               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thuringia, Veri. G.  |                       |
| DD. 1882 11. 181. 018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | union, pagel-Gef.    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00. Gee u. Tl. D.    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |

Berlin, 19. März. Die hentige Börse charakterisirte sich im Allgemeinen als matt in Stimmung und Haltung, und bebielt diese Tendenz im Wesentlichen bis zum Schluß. Die auswärtigen Rotirungen waren ungünstig eingetroffen und die allgemeine Lustlosigkeit, die namentlich auf dem Spekulationsmarkte in ungewöhnlichem Grade herbortrat, ließ die Umsatze nirgends erwähnenswerthen Belang ge-winnen. Ueberdies genügte zumeist schon ein mäßiges Angebot, die Course in weichende Richtung zu drängen, und in der That ist das durchschnittliche Resultat der heutigen Börse eine mäßige Preisheradfegung, von der die verschiedenen Geschäftszweige mehr ober weniger in Mitseidenschaft gezogen murben.

Auch der Rapitalsmarkt zeigte einen matten Berkehr.

Deutsche Fonds. Sonsolidirte Anl. |4\frac{1}{2} | 105,60 bz Staate-Anleihe |4\frac{1}{2} | 99,20 bz K. u. Neum. Schld. 31 94,50 b3 Doerdeichbau Sbl. 42 100,75 b3 Beri. Stadts Del. 5 102,60 by
do. do. 34 91,20 &
Beri. Börjen-Del. 5 101,00 B
Beriiner 41 102,00 B
bo. 5 106,20 & Aur. u. Neunt 13 96,00 bz bo. do. 4 96,00 bz bo. neue 4½ 103, 25 Oftpreußische 3½ 87,25 bz bo. 4 96,00 bz Rur- u. Reum. 31 89,25 @ 4 96, 69 41 101,90 bg do. do. Dø. 31 87, Dommerfche 96,60 by 25 Posensche neu 4 94,50 bz B Schlessische 31 86,50 bz Westpreußische 31 86,60 G bo. do. 4 95,20 bz do. Neuland. 4 94,40 bz do. do. 11. Em. 6 | 93,70 etw bz B do. do. 4½ 101,90 b3 Rur- u. Reum. 4 97,50 G Pommersche 4 Poseniche 4 97, ⑤ 96,50 ⑥ Preußische 4 97,00 bz G Khein. Westf. 4 98,40 G Sächsische 4 97,20 bz Preußische Sädfifche Soth Pr. - Pfdbr. I. 5 109,40 bz. bo. II. 5 105,75 bz Bankverein do. II.5 105,75 bz Pr.Bd. Crd.-Hpp. B. unfündb. Lu. II. 5 103,10 S

Aufalt. Rentenbr 4 98, 66 Asininger Loofe 19,90 bz 5 Reiu. hopp. Pfd.B. 4 100,50 B 6mb. Pr.A. v.1866 3 174,00 B Oldenburger Loofe 3 132,25 B Bad. St. A. v. 1866 4 101,25 bz S bo. Gifb. . D. . M. v. 67 4 121,75 bz 

Pr. Ctib. Pfdb. fdb. 41 100,40 B oc. (110rüdz.)unt. 5 106.50 bz B Krupp Pt.-D.rüdz. 5 103, bz B Khein. Prov.-Obl. 42 102,20 bz

Musländische Fonds.

Amer. Anl. 1881 6 103,70 etw bz B bo. do. 1882 gek. 6 99,10 etwbz Euremburger Bank 4 do. do. 1885 6 102,20 bz Meininger Aredbk. 4 Newyork. Stadt-A. 7 101,75 bz G ho. Goldanleihe 6 100, etw bz G Moldaner Landesb. 4 Finnl. 10Thl. Loofe 38,80 bz

do. 250fl.Pr.Dbl. 4 114,80 B bo. 100 fl. Kred. 2. — 362, bz do. Loofe 1860 5 119,00 bz do. Pr. Sch.1864 — 309, B do. Bodenfr. G. 5 88,00 B Poln. Schap-Obl. 4 89,60 bz bo. Cert.A. 300fl. 5 95,00 bz bo. Pfdbr.III. Em. 4 83,90 G do. Part. D. 500ft. 4 327,00 bz & do. Liqu. Pfandb. 4 Raab-Grazer Loofe Franz. Ant. 71, 72, 5 70,25 63 85,10 by & 103.90 ba 105,50 H.106, B Ruman. Anleihe 8 90, bz 86,60 \$ Ruff. Bodenkredit 5 do. Nicolai-Obl. 4 Ruff. eng!. A. v.62 5 103,60 bz bo. 5. Stiegl. Ani. 5 86.80 & 86,80 **8** 97,80 bz do.Prm.Anl. de64 5 do. = 66 5 Türk. Anleihe 1865 5 170,25 bg 43,60 B do. do. 1869 6 do. do. kleine 6 57,00 bg 57,20 (8) do. Loofe (vollg.) 3 103,40 bz Ungarische Loofe — 177,50 & Ungariide Loofe - 177,50 & do. Schapscheine 6 93,00 B

Bant: und Rredit-Aftien und Untheilscheine. Bt.f. Sprit (Brebe) 7 | 59,10 b3 & Barm. Bantverein 5 | 85,00 b3 & Berg.=Mart. Bant 4 78, b3 B Berliner Bant 4 80,00 G 84.00 bz do. Kassenberein 4 116,50 S do. Handelsges. 4 116,50 S do. Wechsterbant 5 100, 63 S do. Prod. u. Hollsbk. 3 88,00 hz S do. Prod. u. Hollsbk. 3 88,00 hz S Bresl. Discontobi. 4 Bt. f. Ldw. Awiledi 5 102,00 by B 111, B Braunschw. Bant 4 Bremer Bank 77,10 83 8 Ctralb. f. Ind. n. 6. 5 Centralb. f. Bauten 5 52,25 bz **6** 77,50 etw bz **6** Toburg. Creditbant 4 Danziger Privatbt. Darmftädter Rred. 4 143,00 bg ® do. Zettelbant Deffauer Kreditbt. 102,70 bz & 85, & 85, **6** 96,75 **8** 73,40 b3 **6** Berl Depositenbank 5 Deutsche Unionebt. 4 Disc. Commandit 4 165,50 bz Genf. Credbk.i.Lig. — —, Geraer Bank Gemb. h. Schufter 4 Gothaer Privathe. 4 hannoveriche Bant 1 60, 63 etw bz P 84,75 6 Rönigeberger B. B. 4 143,00 (5 Luremburger Bant 4 Magdeb. Privatht. 4 115,30 53 3 108, **3** 92,75 68 **5** 

145,40 63

Rordbeutsche Bant 4

bo. Stammer. 5 Dend und Berlag von W. Deffer u. Comp. (E Riftel) in Pofen.

Bresl. Schw. Frb. 4

Galiz. Carl-Lubm. 5 Salle-Goran-Gub. 4

do. Lit. B. 5 105, by B Grefeld Kr. Kempen 5 1,40 B

Röln-Minden

111,75 53

106,75 by B